Die Expedition ift auf der Berrenftrage Dr. 20.

Freitag den 1. Auguft

1845

Schlesische Chronik.

Seute wird Nr. 60 bes Beiblattes ber Breslauer Zeitung "Schlefifche Chronik" ausgegeben. Inhalt: 1) Die Auswanderung nach Amerika. 2) Bas ich erlebte im Schulamte. 3) Correspondeng aus Breslau, aus bem Munfterbergischen, aus Pleg.

Berlin, 29. Juli. Se. Maj. ber König haben Allergnäbigst geruht: ben bisherigen außerordentlichen Professor Dr. Sahn jum ordentlichen Professor in der

philosophischen Satultat ber Universitat gu Greifemalb gu ernennen; und bem praftifchen Urgt Dr. v. Bim= mermann in Reapel ben Charafter eines Sanitats= Raths zu verleihen. — Dem Ronrektor Gichter am Gymnafium zu Stendal ift bas Prabifat "Profeffor"

beigelegt worden.

V Berlin, 29. Jul. Die von hier ausgehende proteftantifche Erflärung, von ber ich Ihnen ges ftern gefchrieben, lautet wortlich folgenbermagen: "Ge= miffens= und Lehrfreiheit ift anerkannt bie Grundlage acht menfchlicher Bilbung und bie einzige Gemahr ih= rer Fortentwickelung. Dit biefem theuer erkauften Rechte will unsere Beit endlich Ernft machen. Die Religion und ihre öffentliche Ausubung ift freie Sache bes Gingelnen und der Gemeinden. Dagegen verfolgt eine gewiffe Partei, auf ihren Ginfluß trogend, nur bierar: chifche Zwecke, beunruhigt die Gemiffen, beforbert eine Die Sittlichkeit gerftorende Beuchelei, verbachtigt und ver= tegert Underedenkende, tragt barauf an, fie auszustoßen und als Sektirer zu behandeln. Weil nun diese Par-tei durch folche Uebergriffe die Rechte Underer krankt und die gefellschaftlichen Bande lofet, halten fich bie Unterzeichneten, entschloffen jene bochften Guter ber Da= tion nach Rraften auf gefetlichem Wege zu vertheibigen; auch ihrerfeits verpflichtet, gegen jenes Treiben öffentlich ju protestiren." - Sr. Pfarrer Uhlich, welcher am ge= ftrigen Tage wieder einige Stunden in Berlin verweilte, hat versprochen, am 12. August wieder hieher gurude gutehren, und an diefem Tage hierfelbft eine Berfammlung protestantifcher Freunde, welche im Englischen Saufe ftattfinden foll, burch feinen Borfis gu leiten. Um 1. f. D. wird bereite eine vorbereitenbe Bufammentunft bagu gehalten werben. In ber obigen Protestation ift als befonbers treffend und wirkungsreich zu bezeichnen, bag am Die= tismus bas revolution aire Element, welches in ihm felbst mefentlich begrundet liegt und grade von ihm aus auf die Lockerung aller fittlichen und gefallschaftlichen Bande ber Boller hinarbeitet, ausbrudlich hervorgehoben worben iff. Diefe Bewegungen werden in Berlin jedenfalls bagu bienen, bas Befen bes driftlichen Staates gu einer freien öffentlichen Erorterung gu bringen, und biefen Begriff, ber in ber letten Beit fo oft gu einem Terrorismus bes Glaubens und Denfens geworben, in feiner eigentlichen Bahrheit festzuftellen. Und fo wird benn bie Sache ber protestantischen Lichtfreunde auf bem berliner Grund und Boben vorzugeweise bie Rich= tung bekommen, bas Berhaltniß bes heutigen religiofen Bewußtseins zum Staat zu bestimmen und in feinen mahren Begriff zu erheben.

\* Berlin, 29. Juli. Es find bereits 75 fonigl. Lakaien von bier aus mit 120 Galla-Uniformen nach ber Rheinproving abgegangen, um bort mahrend ber Unwefenheit ber Konigin von England die hohen Bereschaften gu bebienen. Man beforgt, mit biefer gablreis chen Dienerschaft noch nicht auszureichen, ba fich mahr= Scheinlich noch viele hohe Personen um biefe Beit am Soflager zu Stolzenfels und Bruhl unangemelbet ein: finden werben. - Geftern brachte Spohr, ber große beutsche Tonbichter, ben erften Ubend, welcher ihm bier bon feinen Berehrern freigelaffen murbe, im Commer: ichen Lotale zu, um Jofef Gungi's Rapelle gu horen.

\* \* Pofen, 29. Juli. Indem ich Ihnen biefes ichreibe, ift Pofen in großer Mufregung. - Gzereti fam Beftern in Pofen an, um heute in ber Rirche ber evan=

katholische Bevölkerung Posens, der Klerus und auch ber hier anwesende hohere Abel vereinten fich aus reli= giofen und nationalen Rudfichten, Die Abfichten Czerefi's auf jede ihnen zu Gebot ftebenbe legale Beife gu ver= eiteln. Gine mit mehr als taufend Unterschriften verfebene bringende Bittichrift an ben neuen Ergbifchof motivirte biefen, bie Behorden um Wiberruf ber Bewilligung ber Rircheneinraumung zu ersuchen. Da biefer Schritt vergebens gefcah, murde beschloffen als fraftige Demonstration gegen bie Diffibenten heute, mahrenb Czereli ben Gottesbienft abhielt, gu gleicher Beit eine febr feierliche Prozeffion vom Dome aus burch bie Stadt nach ber Pfarrfirche abzuhalten. Die Behörben fanben fich veranlaßt, auch biefe Prozeffion zu genehmigen, und noch in ber Nacht gingen, wie ich aus ficherer Quelle weiß, Boten nach allen ftabtifchen Dorfern ab, um biefe außergewöhnliche Prozeffion burch einige taufend Land: leute ju verherrlichen; auch fagt Fama, bag entferntere Gemeinden Schleunig hiervon benachrichtigt murben. Um geftrigen Abende ichon waren mehre taufend Menfchen auf bem Martte und einigen anftogenben Strafen verfammelt; die febr verftartten Bachen und ftarte Patrouillen, fo wie die gange in Bewegung gefette Poli= get übermachte bie bin und her wogenden Daffen mit Ruhe und Umficht, fo bag - bis auf bas Erbrechen eines jubifchen Labens in ber Bafferftrage - fein Unfug entftanb. Platate - fonberbar genug - nur beutsch geschrieben, fand man überall an ben Stragen= Eden - in ber allergemeinften Form, gegen Czersti, Luther und einige andere Manner gerichtet, auch fiel zwischen 11 und 12 Uhr Rachts ein Schuf aus bem Fenfter eines in einem Dachftubchen in einer Deben= Strafe des Marktes wohnenben Schufters, welcher fo= fort arretirt murbe, und geftanden haben foll, Czereli ermorben gu wollen. - Gzersti hielt feinen Gottes= bienft von 7 Uhr an ruhig und ungeftort in ber Gra= benfirche, beren Gingang von einer Infanterieabtheilung vor zu großem Undrang und Unfuge gefchutt mar, ab, und foll in feiner Predigt vornehmlich gu liebevoller und bulbfamer Gefinnung gegen Unbersgläubige ermahnt haben, mas um fo fluger felbft ber niebrigen Rlaffe er= Schien, da man ben Sonntag vorher und felbst noch am Abende gang andere Gefinnungen von ben Rangeln und auf bem Martte gepredigt haben foll. Die in vol= ler Pracht fich entfaltende Prozeffion, welcher bas gange Domfapitel mit einer ungeheuren Maffe Menfchen, namentlich Landleuten, beiwohnte, ging auch ohne alle Störung bis zur Pfarrfirche ab. Bei ber Ubfahrt bes Erzbifchofs aus ber Pfarifirche in zwei Rutichen, er= tonte von bem vor ber Rirchthure versammelten Bolf ein öfteres und lautes Surrah und Bivat, und bie nun auf ben Markt und 1 große Masse malzte sich ringte bie vielleicht fechsfach befeste Sauptwache. Mus einem am Markt liegenben Saufe bemerkte ich nun, baß mahrend bes großen garmens und Gefchreies eine Ubtheilung Infanterie mit gefällten Bajonetten ben Saufen auseinander trieb, wobei einige Menfchen fielen und zwei ober brei fchwer vermundet murben, einer auch fcon tobt fein foll. Da bie Maffen fich immer wieber einfanben, marfchirten endlich Sufaren auf und erhielten bie Ruhe bis in die Nachmittagsstunden in benen ich bie= fes fchreibe. Da ber Rlerus heut noch einen fehr feier= lichen Besper : Gottesbienft in ber Bernhardiner : Rirche veranftaltet hat, fo ift allerbinge bie Beforgniß nicht unbegrundet, bag noch Unruhen und Unfug entfteben fonnen, um fo mehr, ba, trog aller unferer Dafigfeite= Bereine, ber Landmann und auch ber unbeschäftigte Bandwerfer ben Rachmittag gur Steigerung feines religiofen Gifers burch Branntmein benugt. - Die

ben. In einem Saufen Landleute und zerlumpter Droletarier horte ich Berfluchungen Czerefis und aller Uta= tholifen in Maffe, ba fie ja boch ber Solle verfallen maren. In einem anbern Saufen aus ben hoheren Stanben bemertte man, daß es wohl angemeffener ge= wefen mare, Pofen nicht folden Unruhen und Gefah= ren auszusegen, ba ber Bunfch nach bem Reutatholis zismus in Pofen noch gar nicht vorhanden fei, und teine Gemeinde fich conftituit hatte, fich überhaupt bas nationelle Gefühl bes Polen gegen biefe von Deutschen ausgehende Neuerung ftraube. Die Eraltirteften Diefer Partei meinten, Diefe Begunftigung bes Czersei von Seiten ber preußifchen Behorben mare nur eines ber energifchen Mittel, ber polnifchen Nationalitat einen Sauptftreich zu verfegen, und ben Umalgamationsprozeg ju beschleunigen. - Gine britte Rategorie, mabrichein= lich bem Beamtenftanbe angehörig, ließ fich im beut= fchen Ibiom fehr fart baruber aus, bag man bem ta= tholifchen Rlerus eine Prozession ju gang ungewöhnli= cher Beit und gerabe bei Czersti's Unmefenheit in Do= fen erlaubt hatte, welche nicht nur ben Sandwerter von ben nothwendigen Bauten abgezogen, fonbern auch ben Landmann von ber brangenden Ernte entfernt und gum Trunt und ungefestichen Unfuge herbei gelockt habe. Da überhaupt Taufende von Landleuten burch Boten fchleunigft gur Prozeffirn berbeigezogen bie Pobelmaffe gefährlich vermehrt haben, fo muffe man es nur ben militarifchen und polizeilichen Unordnungen febr Dant wiffen, baß fur bie beutsche Bevolkerung nicht mehr Be= fahr zu befürchten gemefen mare. — Nachträglich horte ich noch von einem Beamten ber Polizei berichten, bag ein Saufen Meuterer auf bie neue Petrifirche in bofer Ubficht angerudt mare, nach einem bort befindlichen höheren Polizei : Beamten mit Steinen geworfen und einen Genbarmen vom Pferbe gu reifen verfucht hatte. Mis ber Genbarm ben Gabel zog, lief ber Saufen auseinander, und ber Sauptthater wurde gur Saft ge= bracht — auch aus bem gebilbeterem Stande foll fich unbegreiflicher Beife - ein Mabchen fo weit fanatifirt haben, nach Czersti mit einem Steine gu werfen.

\*S\* Bofen, 29. Juli. Seute fand hier in ber evangelischen Kreugeirche ber erfte Gottesbienft ber hier feit der letten Unwefenheit des Sen. Pfarrer Cgereti Bufammengetretenen drift = tatholifchen Gemeinde ftatt. Es ift bies infofern boppelt wichtig, ale bies bie erfte Gemeinde ift, die fich an bem Git und unter ben Mus gen eines Erzbifchofs gebilbet hat. Doch erlauben Sie, baß wir bie Greigniffe, welche bamit verenupft find, in ihrer Folge berichten. - Die Reformbewegungen hatten bier ichon lange Burgel gefchlagen, allein Seber furch= tete ben Fanatismus bes Bolte und ber Priefter, und Riemand magte feinen Namen Behufs Bilbung Gemeinde in ben Borbergrund gu ftellen. Czersfi's lette Unmefenheit mar jedoch in Diefer Beziehung ent= fcheibend und gleich am nachften Tage erelarten einige 30 Familien und Perfonen ihren Mustritt aus ber to mifchen Rirche und thaten bie nothigen Schritte, um bie obengenannte Rirche zu ihrem Gebrauch zu erhalten. Die Rirchengemeinbe willfahrte ihnen, und Ggereff traf nun auf ben Bunich ber fleinen Gemeinbe bier am 27ften Abende wieder ein und feste ben Gottesbienft auf beute fruh 7 Uhr an. Ingwischen hatte fich jes boch bie Rachricht bavon allgemein verbreite, und ba am Sonntage ichon in allen Rirchen barauf bezugliche Predigten gehalten worben maren, fo gerieth bas Bolf in Gahrung. Um Montag Nachmittag murbe nament= lich in ber Borftadt Ballifchei ungewöhnliche Bewe= gung bemertt; man ftand in Erupps beifammen, ging von Saus zu Saus, und Drohungen auf gewaltsamen gelifden Gemeinde auf dem Graben gu predigen. Die Stoffe biefer religiofen Emeute waren febr verfchies Ungriff wurden laut. Jest murbe man beforgt und nas

in ber Mittageftunde: "Morgen Tob bem Czerefi und feinen Protektoren" an die Thur zu feiner Wohnung geschrieben hatte, und er felbft am Radmittage einem perfonlichen Ungriffe ausgefest mar. Um Sapiehaplage wurde er namlich von fanatifchen Beibern verfolgt und nut die Ruhe bes hern. Sanger beschwichtigte ben Aufruhr, indem er die jum Burf aufgehoben Sand bes erften Beibes - oder wenn fie wollen, anftanbig ge= fleibeten jungen Dabchens - ergriff und bem Schwarm die Worte gurief: "Warum wollen Gie ihn jest fcon mit Steinen werfen? Dazu haben Sie ja immer noch Beit genug, da er noch langer hier bleibt!" Ingwischen hatte herr Gjerefi feinen Weg ruhig im Gefprach mit feinen Begleitern fortgefest und war der Gefahr entgangen. - Dit bem Borruden bes Tages nahm die Aufregung immer gu, und die Branntwein= fcanten wiederhallten von ben gräßlichften Drohungen. Ingwischen erfchien ber Ergbischof beim Polizei= Prafibenten und legte biefem eine mit mehr als 1200 Un= terfchriften hiefiger Ginmohner verfebene Ubreffe vor, in welcher biefe gegen die Ubhaltung des Gottesbienftes in ber Rreugeirche burch Czereti protestirten und auf bie brobenbe Stimmung bes Bolts hinwiefen, bas ben= felben mit Gewalt hindern werbe. Alleln der Pra= fibent berief fich auf den Willen des Konigs und erklärte, die bereits gegebene Erlaubnig nicht gurud: nehmen ju konnen, und fo fchwer es ihm murbe, aus= gufprechen, fo merbe er bennoch ber Gewalt Gewalt entgegenfeten. Go fam der Ubend heran. Man war angftlich gefpannt. Da fallt balb nach 9 Uhr aus ei= nem Fenfter am Martt ein Schuf und jest ftromt auf biefes Beichen Alles unter "Burrah!" und "es lebe Polen!" nach dem alten Markt. Die Polizeimann= fchaft geht ben Saufen entgegen, wird aber mighandelt, guruckgebrangt und fluchtete nach ber Sauptwache, Die ind Gewehr tritt. Der Tumult wird immer großer, in ber Bafferftrage, werben bie Labenfenfter eines Rauf= manns gertrummert, ber einem verfolgten jungen Dann Schut gewährt hat, und man hort nun ben Ruf; ,,wo ift ber verfluchte Priefter, wo wohnt Czerefi!" Da, in bem Augenblicke, wo man fich nach bem entlegenen Stadttheil begeben will, erfcheinen die hier garnifonis renden Sufaren, trennen bie Saufen, und mit Silfe ber Polizei und ber auch berbeigeeilten Infanterie merben Die Rabeleführer (15) verhaftet und bie Uebrigen zerfprengt. Die Ruhe war fur den Ubend hergestellt, da ftarte Patrouillen jebe weitere Bufammenrottungen hinberten und Die öffentlichen Lokale reinigten. Ebenfo ging bie Racht ruhig vorüber und am Morgen fonnte fich die fleine Gemeinde ungeftort verfammeln. Sr. Czersei hatte fich fchen am Abend, mitten burch ben Tumult und mitten burch 10-12 beisammenftehende Geiftliche gum Gu= perintendenten Fischer, bem erften Prediger an der Rreugfirche, begeben und in deffen bei ber Rirche ge= legenen Wohnung übernachtet, ba man einen Ungriff auf feine Pripatwohnung beforgte. Taufende von Bu= horern fullten bie Rirche, aber fein Laut ftorte ben bei= ligen Uft. Die verfohnenbe, Liebe athmenbe Predigt ergriff Ulle, und als er am Schluffe bas beilige Ubend= mahl ertheilte, traten 85 Perfonen gum Altar. Wah= rend biefer Sandlung bereitete fich braugen ein anderes Schaufpiel vor. Um Tage vorher waren vom Erzbifchof reitende Boten in alle umliegenden Dorfer und Stabte gefandt, um fie gur Theilnahme an einer Prozeffion gu Ehren ber Konige Mieceslaus und Boleslaus Chroben ein: julaben, und einen Bittgang gur Erhaltung ber romifchen Rirche zu halten. Das Landvolt ftromte jest zur Stadt und fullte die Strafen; bie Grabenvorftadt, in der die Rreugfirche liegt, mußte nun burch einen Militair=Rors bon abgeschloffen werden, um bas erbitterte Boie abguhalten. Allein noch fand feine Ruheftorung ftatt und mabrend fich die Saufen ber beginnenden Prozeffion anschloffen, murbe ber driftfatholifche Gottesbienft been= bet, und Chersei begab fich auf einem Umwege gur Doft, von wo er fogleich mit Ertrapoft, von einigen Mitglie= bern ber Gemeinde geleitet, Die Stadt verlief. Dies war ber gefährlichfte Mugenblid. Doch gludlichermeife hatte ber Ruf, ber bie Entfernteren auf die Untunft Czerefi's aufmertfam machen follte, biefe irregeleitet; anstatt ibm ben Weg abzuschneiben, manbte fich Ulles nach ber Strafe, die er im fcnellen Trabe entlang ges fahren war, und wo fie, nachdem fich ber gange Bug wie in einen Gad hineingeworfen, beim Ginbiegen in eine andere Strafe von einer ftarten Patrouille mit gefälltem Bajonett aufgehalten wurden. Gjerefi, ber übrigens feinen Augenblid feinen Muth verlor, war gerettet, als bas burch bie Prozeffion und bie gehaltene Predigt fanatifirte Bole aus ber Pfarrkirche fich in bie Strafe ergof und nun auf dem Martte fammelte, mo auch bie Berfolger Gereti's nun nach und nach an= langten. Jest wandte fich bie Buth gegen bas Di= litair; man wollte bie feit bem vergangenen Abend Ber= hafteten heraushaben, und balb nach 12 Uhr begann ein Sturm auf bie Sauptwache, wo 2 Compagnien mit icharfgelabenen Gewehren und vorgeftrectem Bajo: nett einen Salbereis gefchloffen hatten um bie Unbrangenben guruckgutreiben, bis eine Ubtheilung Sufaren er-Ungeiff find mehrfache Bermunbungen ber Sturmen- begarten und in Bottchershofchen stattgehabten Bet- | Erc., Die hiefige Regierung wegen ihres ungefestichen

bom Plat getragen und foll auch nach einigen Stunben gestorben fein. Sest ift es gegen 6 Uhr und bie Ruhe nicht weiter geltort, boch fürchtet man fur ben Abend. Die Truppen find mit Munition verfeben. 218 Unbenfen an diefen Schweren und gefahrvollen Tag empfing herr Czerefi von einem evangelischen Berein einen filbernen Becher, den ihm der Lehrer Berr Reuß mit einer herglichen Unrede überreichte.

\*\* Ruenie, 27. Juli. Gelt einigen Jahren find hier im Großherzogthum große Guter angetauft mor= ben; alle Umftande beuten barauf bin, bag biefe fur ben Orben Jefu erworben worden find. Der General bes Ordens, Rothan, ift lange in Plock, und, wie no: torifch bekannt, mit einigen Inbividuen, welche fich burch ihre allgemein bekannte pietistische Richtung aus zeichnen, in Berbindung gemefen. Gelbft unfer Ubel fangt an, ben machfenden Ginfluß bes Jefuitismus, namentlich auf die Jugend, ju fürchten; aber auch bier heißt es, ber Denfch, und namentlich ber Pole, hat aus der Geschichte nichts gelernt. Der Jesuitismus hat bem ungludlichen Polen unenbliches Web bereitet, und boch pflegt er ihn in Galigien offen, im Großhers zogthum geheim, ober fchidt gar feine Gohne nach Freiburg ins Jesuitenkollegium. - Die bevorftebenbe Conflituirung einer philosophischen und theologischen Fafultat am hiefigen geiftlichen Geminar nach Urt ber Munfterfchen macht unter ben hiefigen Literaten viel Bewegung. Diefe flavifche Universitat foll ein Saupt= pfeiler bes Polonismus werben, ba alle Lehrftühle mit Nationalpolen befest werden, und die Bortragesprache naturlich bie polnische fein foll. Junge polnische Lehrer und Literaten von Talent und Kenntniffen werben fich hier und allenfalls in Rrakau hinlanglich finden, und Pofen wird an materiellem und geiftigem Leben ge= minnen. - Die Gutsbefiger bes agronomifchen Bereins in Erin haben einstimmig befchloffen, bei ihren Dienft: boten nie mehr bie forperliche Strafe in Unwendung gu bringen; bagegen foll nach breifahrigem tabellofen Dienfte ber noch ferner Bleibenbe irgend eine Bulage ober Belohnung erhalten. Ueberhaupt liegt die Berbefferung ber Lage bes Landmanns bem-polnifchen Guts: befiger im Großherzogthum Pofen fehr am Bergen, und die Pofener Polnifche Zeitung enthalt über Diefen Stoff manchen lefenswerthen Muffag, namentlich vom Grafen v. Cieditoweli. - Das im vorigen Sahre erschienene Bert bes Prafibenten Sunbrid in Breelau über bas Berhaltniß ber flavifchen Sprachen gur beutschen in Schleffen wird in ber Pofener Zeitung in ben neueften Blattern bitter recenfirt, und ber Bert Prafident feiner Germanomanie wegen berb jurudgewiesen.

\* Ditrowo, Ende Juli. Der in Dr. 167 bief. Beitung erschienene, von Dftromo batirte und mit \* bezeichnete Urtitel, in welchem referirt murbe, ber biefige Probft habe einem Brautpaare Die Ginfegnung fo lange verweigert, bis er feine Miethwohnung bei einem protestantischen Sausbesitzer aufgegeben habe bedarf folgender Berichtigung. Es handelt fich in bem angeregten Falle nicht um eine Diethwohnung, fondern um bas "Logiren", b. h. Ginkehren in einem Gafthaufe. Indem nämlich ber Sr. Probft von bem Brautpaar verlangt, es folle gu biefer feiner Sechzeitfeier nur bei einem - bestimmten - fatho: lifden Gaftwirth einkehren, mußte ein anderer bereits in Unfpruch genommener Gafthof eines evan= gelifden Befigers wieder geraumt merben. Es liegt bie Beranlaffung gu bem gerügten Difber: ftanbniß, bas ben eigentlichen Thatbeftand felber aber gar nicht berührt, febr nabe fur jeben, ber nicht baran gewöhnt ift, bas Einkehren einer Sochzeitgefellichaft in einen Gafthof mit bem Musbrud "Logiren", und bas Berlaffen bes Gafthofes mit bem Musbrud ,,Mus: gieben" bezeichnen zu hören.

Gine weitere Befprechung biefer Ungelegenheit muf= fen wir, in Folge ber Erklarung bes Sen. Pfarrers in Dr. 172 biefer Beitung verfchieben bis nach gurudges legtem "Bege Rechtens."

\* Frauftatt, 26. Juli. Geftern hat bier eine britte Berfammlung behufs der Grundung einer drift= fatholifchen Gemeinde Statt gefunden. Dbgleich bafelbft Bieles für die Nothwendigkeit diefer Reform gejagt, nachgewiesen und bon mehreren Ratholifen anerkannt worden ift, hat fich boch nur ein febr geringer Theil bei ber Konftituirung einer Gemeinde betheiligt. Bugte man, baß eine entgegengefeste Ueberzeugung ber Grund Diefes Buruckhaltens fei, fo murbe bies Diemanden fchmerglich berühren. Allein es ift gewiß, bag mehrere unferer Ginwohner von ben wohlthatigen Folgen biefer Reform fur Staat, Rieche und jeben Gingelnen bin= langlich überzeugt finb, und mur aus Rudfichten fich feuen, fur bas Beiligfte bes Menfchen, fur ben Glau= ben, offen aufzutreten.

Ronigsberg, 28. Juli. Folgendes ift die Gingabe, bie bon 38 Konigsbergern Gr. Ercelleng bem herrn Minifter v. Bobelfdwingh übermacht worben ift: "Excelleng! Muf Unordnung ber hiefigen Regierung hat Das Polizeiprafiblum uns Enbesunterzeichnete ,,,, ale bie= fchien, und die Rube hergeftellt murbe. Bei biefem jenigen, welche bisher bei ben im Uttftabtifchen Gemein=

mentlich bie Umgebung Czersti's, ba eine freche Sand | ben vorgekommen, und ein Landmann wurde fur tobt | fammlungen, fei es burch ben Borfchlag gur Bahl eis nes Prafidenten (Drbners), burch bie Unnahme eines solchen Umtes, durch öffentliche Reden und Vor= trage jeder Urt, namentlich auch burch Bortrag von Gebichten und Ginzelgefangen, handelnb aufgetreten finb, vor weitern derartigen Unternehmungen, die in ihrem gangen Bufammenhange ben Charafter ber fortbefteben= den Berbindung der ehemaligen hiefigen Burgergefell= Schaft, wenn auch in veranderter Form, an fich tragen, ernstlich verwarnt, und gwar unter Undrohung einer Gelbstrafe von 50-100 Rthl. oder einer 14tägigen bis 4modentlichen Gefangnifftrafe, die - ba bier nicht von der resolutorischen Festsetzung einer Strafe, sondern von der Durchführung einer Erekutionsmußregel die Rede ift - ohne weiteren Unfpruch vollftrect werden foll."" Die haben gegen biefes Berfahren, bas wir fur un= gefetlich halten, protestirt, und wenden uns nunmehr an Em. Ercelleng, um barüber Beschwerbe gu führen. Die Regierung geht von ber Unnahme aus, bag bie von Gr. Majeftat bem Konige verbotene Burgergefell= Schaft in ben harmlofen Bereinigungen im Ultft. Ge= meinbegarten und in ben Ronzerten in Bottchershöfden fortgefett werbe. Diefe Unnahme ift irrig. Die Be= fellschaft, die fich an jenen Orten versammelt, ift feine geschloffene, fondern Sibem juganglich; es giebt weber einen Borftanb, noch eine Mitgliebschaft, weber eine Mufnahme, noch einen Gelbbeitrag, weber Statuten, noch einen "gemeinschaftlichen Endzwed." Rur ein ge= ringer Theil ber ehemaligen Burgergefellichaft zeigt fich unter ben bort Unmefenden; Frauen, Rinder und Dans ner, bie gu jener Gefellichaft in teinerlei Begiebung ftanden, bilben die Debrzahl ber Gafte. Benngleich wohl jebesmal ein Borfiger aus ber Berfammlung ge= mablt with, fo gefchieht dies eben im Intereffe ber all= gemeinen Rube und Ordnung, und es wiederholt fich bamit nur, was bei andern gefelligen Busammenfunften vorzukommen pflegt. Die Regierung felbst scheint bie Unhaltbarfeit ber eigenen Borausfegung gu fuhlen. Da= für fprechen ihre Magregeln. Gabe fie in der That bie Montagskonzerte als eine Fortfetjung ber Burgergefellichaft an, fo hatte fie diefelben fofort unterbruden und gegen fammtliche Gafte, ale Theilnehmer einer verbotenen Berbindung, die gerichtliche Untersuchung einleiten muffen. Wir unfererfeits konnen eine folche nur munfchen, um die Berdachtigung wegen gefehwidriger Sandlungen von une ju entfernen. - Da bas Publikationspatent vom 25. Septbr. 1832, welches öffentliche Reben po= litifchen Inhaltes verbietet, auf bie Bewohner unferer Proving feine Unwendung findet, fo besteht nach wie vor bei une volle Redefreiheit; fie ift burch feine vor= fehrende Magregel beschränkt, fondern nur burch bie allgemeinen Strafgefete in bestimmte Grengen gewie= fen. Das Publikationspatent auf unfere Proving aus= gubehnen ober ein neues, bie Redefreiheit befchranten= bes Befet zu erlaffen, liegt außer ber Befugnif ber Regierung. - Indem wir an öffentlichen Orten ge= fprochen, haben wir bemnach nur von einem uns gu= ftebenben Rechte Gebrauch gemacht; wir find babei als lopale Burger vollkommen innerhalb ber gefetlichen Schranten geblieben, fo baf ben in Bottchershöften ftets anmefenden Polizeibeamten feine Belegenheit gu einer Denunciation gegeben murbe. Schwerlich burfte es aber auch ber Regierung gelingen, aus ben bort ges haltenen Reben eine ,,,dem Publito bevoeftehende Ge= fahr, eine Störung ber öffentliche Rube, Sicherheit und Debnung"" ju beduciren, beshalb entspricht bas von ber Regierung eingeschlagene Berfahren auch nicht ben Erforderniffen einer Praventiv=Magregel. Gine folche batte nicht blos auf die Unterzeichneten befchrantt, fonbern durch eine öffentliche Strafverordnung auf alle Bewohs ner ber Stadt ausgedehnt werden muffen. Indem bie Regierung aus einer Maffe von mehreren taufend Per= fonen nur und Unterzeichneten bie Bermarnung und Strafandrohung eröffnet, greift fie - ohne bas Ge= fammtintereffe verforgend zu fchugen - in unfere per= fonlichen Rechte ein und nimmt une bie Rebefreiheit, bie allen übrigen Burgern unverfürzt bleibt. - Gine ber= artige allgemeine Strafverordnung hatte bas refos lutorifche Berfahren ju Folge gehabt und ben Betheilig= ten ben Returs auf richterliche Entscheidung offen gelaffen. Darin, baf auf Grund einer offenbar irrigen trafbefehl wider uns er= Voraussehung ein bloper laffen und ausbrudlich bas Grefutions = Berfahren vor= gefchrieben worden, tonnen wir nur die Abficht ber Regierung erkennen, ju unferm Rachtheil bie Enticheibung bem Richter gu entziehen. — Bir glauben, Em. Ercelleng gegenüber, uns jeber weitern Beleuchtung biefes Berfahrens überheben ju tonnen. Bei bem Berrn Dperprafibenten Botticher barüber Befchwerbe gu fuhren, hielten wir, burch frubere Erfahrungen belehet, fur un= nut. Mit vollem Bertrauen benugen wir die Stellung, bie Em. Erc. einnehmen, um Ihren Schut ju beanfpruchen. Ihr burgerfreundlicher Ginn, von welchem unfere theinifchen Mitburger fo vielfache Bemeife er-hielten, ift uns eine fichere Gemahr bafur, bag bas offene freie Bort, die in unferer Proving annoch gels tende Rebefreiheit, vor willfürlichen Gingriffen bewahrt bleiben wird. - Indem wir ben ju Prototoll gegebe= nen Protest beigulegen und erlauben, bitten wir Em.

20. Juli 1845. — (Folgen die Unterschriften.)

(Königsb. 3tg.) Ferner enthalt bie Konigeb. 3tg. folgende vier Fragen, gestellt von einem Oftpreugen. "It es ftrafbar, wenn ein Land: und Stabtgerichte Direttor fich beinahe täglich, fowohl in als außer feinen Umteverrichtungen, im trunfenen Buftande zeigt, qu= weilen fo, daß er taumelt, und außer Stande ift, ohne Rubrer aus bem Gafthaufe in feine Bohnung guruck: gutehren? 2) feine Unterbeamten gur Fertigung un= richtiger Aftennachweisungen verleitet, ihrer biesfälligen Weigerung feine Autoritat entgegenfest, Diefe Falfa bann als richtig bescheinigt und barauf weitere illegale Ber= fugungen grundet? 3) Dit welcher Strafe bat bas Gefet berartige Bergeben belegt? und 4) ift die fom= petente Auffichtsbehörde verpflichtet, über ben Fortgang bes eingeleiteten Berfahrens Demjenigen Muskunft gu ertheilen, welcher bie bezuglichen Umtevergeben bei ibr zur Sprache gebracht hat?"

Elberfeld, 26. Juli. Der Pfarrer Rerbler bat nun ben driftfatholifden Gemeinden in Dortmund. Grefelb, Duisburg, Meurs und Witten theils in ben evangelifden Rirchen, theile, wie in Witten, unter Got= tes freiem himmel gepredigt. Ueberall fand er die größte Theilnahme. In Sserlohn zählt die dritstkatho= lische Gemeinde 300 Seelen mit einem Kirchensond von

6000 Thalern.

Machen, 26. Juli. Das Upellationsgericht in Köln hat bas Urtheil bes Machner Landgerichts, welches bie nicht Parifer Musgaben ber Geschichte bes Confulats und Raiferreichs von Thiers (mit Muenahme bes Mbbeucks bes herrn Meline in Leipzig, welcher bas Recht pom Berfaffer erworben bat) fur Rachdruck erklärt, (Mach. 3.)

Saarlouis, 24. Juli. In ber Rlagfache bes hie= figen Garnison-Aubiteurs gegen einen romischkatholischen Raplan babier megen ehrenfrantenber Berletung feiner Gemahlin im Beichtftuhl ift vor einigen Tagen ber Befcheib bes Rultus = Minifteriums angelangt. Wie man vernimmt, foll berfelbe babin lauten: "baß, weil ber Inhalt bes papftlichen Breve vom 25. Marg 1830 beleibigende Meugerungen im Beichtftuble bem Beiftli= chen unterfage, folglich nicht anzunehmen fei, daß hier= orts bagegen gefehlt worden; ferner, weil feine Ron= ftatirung burch Beugen möglich fei, fich in ber Sache nichts thun laffe." - Richts bestoweniger foll bas Rriegsminifterium, welches in ber Musfage bes belei= bigten Chegatten burchaus feine gegrundete Urfache gu 3meifeln gefunden, bemfelben anheimgegeben haben, fei= nen Regreß an die guftandige Gerichtsbehorbe gu neh= men. Daß unter folden Umftanben bie Dame langer in bem Berband ber romifden Rirche verbleiben wird, burfte ichwerlich anzunehmen fein. Auffallend ift, bag in bem Befcheibe bes Rultus-Minifteriums die Berfagung ber Abfolution (alfo auch bes Abendmahls) als ein Uft bezeichnet fein foll, ber nicht ale firchliche Genfur betrachtet werben fann, mahrend uns doch bas fanonifche Recht eines Unbern belehrt. (Schmalz ganonis fches Recht § 474 c. 10 X de cler. excom.)

Roln, 26. Juli. Erog ben vielen widersprechens ben Ungaben, welche über die Festlichkeiten herrichen, die uns bei ber Unwesenheit Ihre Majeftat ber Konigin von England bier am Rhein bevorfteben, glaube ich Ihnen nun boch hieruber im Allgemeinen Folgendes mit ziemlicher Gewißheit mittheilen gu tonnen : Die Ronigin wird zwifchen bem 8, und 15, f. M. mit ei= nem Gefolge von etwa 100 Perfonen erwartet. Un ber Lanbesgrange von bem Pringen von Preugen em= pfangen und in ben bereitstehenden Sof-Equipagen mit ihrem nachften Gefolge nach 'Aachen geleitet, fest dies felbe fogleich mit einem befonderen Bahnzuge ihre Reife nach Köln fort, wofelbst fie am Bahnhofe von 33. Maieffaten bem Ronig und ber Konigin empfangen wieb. Db ber hef noch an bemfelben Tage nach Stol= genfele aufbricht ober erft gu Bruhl übernachtet, icheint noch ungewiß zu fein und wird fich nach ben augens blidlichen Umftanben richten. Muf ber Reife nach erft= genanntem Schloffe wird bie Ronigin Biftoria auch gu Bonn ben Brn. Prof. Bifchof, bei welchem ihr Gemahl, Pring Albert, bekanntlich mahrend feiner akabe= mifchen Studienzeit wohnte, mit einem Befuche beehren. Der Aufenthalt ju Stolzenfels foll auf brei Tage feftgefest fein und wird ju Musflugen in die an Raturschönheiten fo reiche Umgegend benuft werben; am zweiten Tage burften bie hochften Berrichaften einer Einladung bes Bergogs von Raffau nach Wiesbaben und Bieberich folgen. Den britten Zag fehren Bochfts Diefelben nach Roln refp. Bruhl zurud, worauf Ihre britifche Majeftat birett nach Roburg weiterreifen wirb. Die hiefige Dampfichifffahete-Gefellichaft hat Gr. Maj. mahrend ber Beit feines Aufenthaltes am Rhein zwei ihrer besten Schiffe "ber Konig" und "bie Konigin" gur Disposition gestellt; biefelben geben beute nach bem Dberthein ab. - Da ber Konig übrigens im Boraus auf bas Entschiedenfte alle öffentliche Empfangsfeierlich= Beiten abgelehnt bat, fo wird unfere Stadt naturlich bem fonigl. Billen nachkommen muffen, boch burfte

Berfahrens geneigteft zu rectifiziren. Konigeberg, ben , herricherpaare und ihren Gaften zu Bruht einen geo- fagt, wie weit wir mit ber Beröffentlichung geben gen Fackelzug zu bringen, in Ausführung kommen. Bon militärischer Seite wird auf Befehl Sr. Majestät ein Bapfenftreich ftattfinben, bei welchem gegen 400 Erommler und Musiter agiren. Die Schlofmache foll bie Garbe-Landwehr geben und diefer Dienft ben Mann: schaften einer vierzehntägigen Uebung gleichgerechnet mer= ben. Much wird auf bem Schloffe Stolzenfels ein gro= fes Soffonzert ftattfinden , wozu Gr. Mufit = Direktor Meperbeer bereits verfchiebene ber ausgezeichnetften Ton= funftler eingelaben bat, unter Undern auch unfern ge= nialen Liegt, welcher feit bem 20. v. Dr. in unfern Mauern weilt; Spohr wird am 6. f. M. eintreffen, ba bekanntlich bie Mufikproben gu bem Beethovenfefte am 7., 8. und 9. f. M. in Bonn fattfinden.

### Denticoland.

München, 26. Juli. Der borgeftern Ubenbe von Bien hier eingetroffene f. f. Staatstangler Fürft Metternich, Durchlaucht, feste heute Bormittag feine Reife nach dem Schloß Johannisberg fort. — Durch Eifenntniß bes Uppellationsgerichts von Dber : Baiern murbe ber Polizeirottmeifter, welcher einen ber Betheis ligten bei den im Mai vorigen Jahres in Ingolftadt ftattgehabten Arbeiterunruhen burch einen Stich tobtete, zu neun Monaten Gefängniß berurtheilt.

In Folge höherer, an die koniglichen Poftbehorben ergangener Entschließung burfen ber "Rheinifche Beobachter", die Beferzeitung" und die "Bremer Zeitung" burch die königlichen Poften nicht mehr versendet werben. (Murnb. C.)

Frankfurt, 26. Juli. Un die hiefige Rabbi= ner=Berfammlung ift eine Dankabreffe von Geiten bes hiefigen ifraelitischen Gemeindevorftandes und vieler

Privaten erlaffen worben.

Mannheim, 25. Juli. Mus der "Munchener politischen Beitung" ift in bie Mugeburger "Allge= meine" und andere Blatter ein Artitel übergegan= gen, welcher unfere Unmerfungen gu bem von uns publigirten Briefe bes babifchen Gefandten in Berlin jum Gegenstande feiner Angriffe macht, fobann aber in ber offenbaren Abficht unfere Sandlungsweise gu verdachtigen behauptet, nur gezwungen hatten wir ben Brief abbrucken, ben gangen Berbacht ber öffent= lichen Meinung auf dem Gefandten haften laffen. Jeder unbefangene und unparteiische Dann wird fo= wohl aus unferer Erklarung vom 31. Dai, aus ber jener Dublikation bes Briefes bes Gefanbten vorange= festen Einleitung, ale endlich aus ben Randbemerkun= gen gum Briefe felbft entnehmen, daß wir uns in bie: fer Ungelegenheit darauf beschränkten, lediglich bas That= fachliche, fo wie es fich vor uns entfaltete, wieder gu geben, daß wir die Pflicht hatten, der thatfachlichen Darftellung im Briefe des Gesandten, so weit sie mit bem von uns Erlebten im Biberfpruche ftanb, unfere Gegenbarftellung beizufugen, um nicht burch Schweigen der allzu bereiten Berdachtigung felbst die Mittel zu bieten, ben Borgang zu entstellen. Satten wir jenen Brief ohne Commentar mit einfacher Ungeige veröffent= licht, ficher waren Ungriffe gegen und in Blattern, wie die Munchener politische Zeitung, erfolgt; so find wir offen Sat gegen Sat aufgetreten und die Berbachti= gungen und Schmähungen blieben ebenfalls nicht aus. Da wir jederzeit ein entschiedenes offenes Bervortreten für bas Biemlichfte und Mannliche hielten, fo haben wir auch bei jener Publikation biefen Beg eingeschla= gen, und fo find wir nun auch im Stande, Unmabr= heiten und Berbrehungen in ihrer gangen armlichen Bloge barguftellen. Der Brief bes Gefandten murbe am 13. Juni b. 3. in bem Saufe Secters abgegeben, während derfelbe verreift war; v. Ihftein war auf feinem Gute am Rheine. Sobald Ersterer nach hause zurückehrte, den 15. Juni, sandte er Ubschrift bes Briefes v. Ihstein zu, der ihn bei der Entfernung seines landlichen Aufenthalts von Mannheim am 17ten erhielt, alebald gur Ruckreife hierher fich entschlog und am 20. Juni bier eintraf. Rach gemeinfamer Rud: fprache erging an ben Gefandten folgenbes Schreiben. -(Dier wied bas Schreiben mitgetheilt, welches bie fruber von ben S.S. Deputirten veröffentlichten Thatfachen mit Bezugnahme auf bas Schreiben bes babenichen Gefandten wieberholt und unter anderen auch bie Ber= ficherung enthalt, baf es eine Unwahrheit fei, wenn behauptet werbe, herr v. Ibffein habe abgelehnt, ben Jager ju rufen. Bum Schluß beift es:) "Die Sache verhalt fich vielmehr, wie wir es in unferer Erflarung vom 31. Mai angegeben und hier wieberholt haben. Bir erkennen nicht, bag bie Sache eine fur E. S. hochft unangenehme Richtung genommen, woran, wie Dero Schreiben fagt, Die Dienstboten eine bebeutenbe Schuld zu tragen icheinen. Allein ber Gegenftand und unfere gang getreue Darftellung bes Berganges ift nun nicht mehr unfer Gigenthum, fonbern jenes ber öffent= lichen Meinung und ber Preffe geworben. Uebrigens magen wir nicht, aus E. S. Schreiben die Ermachti= gung zu entnehmen, biefes Schreiben gang ober gum Theil ber Deffentlichkeit zu übergeben; wir muffen vielmehr, falls E. S. wunfchen, bag wir Gebrauch bavon beshalb wohl bie Ubficht vieler Burger, bem geliebten | machen, eine nabere Bufchrift erwarten, welche uns haben. Die bei ben Ueberschwemmungen gefüllten Re=

follen, in welchem Falle wir jedoch ba, wo bie Dienftboten bie Unmahrheit gefagt haben, unfere berichtigenden Bemerkungen beifugen muffen. Dit voll= kommener Sochachtung E. S. ergebenfte ic." - 2018 hierauf bie flar ausgesprochene Ermachtigung beffelben fein Buschreiben vom 7. Juni bem gangen Inhalte nach zu beröffentlichen, eingetommen war, erschien ber gange Uberud in Dr. 178 ber "Mannheimer Abendzeitung." Borber hatten wir felbst noch im Intereffe ber Sache und bes herrn Gefandten gegen bas "Frankf. Jour= nal" einen angeblichen Auszug aus beffen Schreiben als unwahr erkläet. Der Gefanbte hatte am Schluffe feines Briefes vom 7. Juni gefagt: "Ich ersuche und bitte Guer Sochwohlgeboren, biefes Schreiben bem herrn Dr. Beder mitzutheilen, und überlaffe Ihnen beiden vertranungsvoll, ben gangen Gebrauch bavon zu machen, welchen Ihre rechtliche Gefinnun= gen Ihnen eingeben konnen." Mus biefer unbeftimm= Erklarung war nun feineswegs zu entnehmen, baß ber Gefanbte bie wortliche Publikation feines an uns gerichteten Privatfchreibens ober auch nur einzelner haupttheile wunfchte und die Ruckficht auf feine diplo= matische Stellung, bie Rucksicht auf bie Lage, in welche er gegenuber ber preußischen Regierung nach ber Ber= öffentlichung bes Briefes nothwendig tommen mußte, wurden jeden Mann von einiger Einsicht und Takt haben bestimmen muffen, eine spezielle Ermächtigung in Betreff ber Bekanntmachung bes Schreibens einzuholen. Bon biefen Berhaltniffen mußte ber Ber= faffer bes Urtitels ber "Munchner Polit. Zeitung" Runde haben. Satte er davon Runde, dann mar es eine absichtliche und boswillige Berbrehung ber Bahr= beit, ber erft in Rr. 187 ber "Mannh. Abendzeitung" geschehenen Beröffentlichung bes Briefes unwurdige Motive unterzuschieben und ber Berfaffer hat fich felbft feinen fittlichen Werth öffentlich zugeschäßt, - ober er hatte teine Runde baven, bann zeugt es, um fich eines glimpflichen Musbrucks gu bedienen, von ftraflichem Leichtfinn und ichwachen Moralbegriffen, in ben Tag binein unmahre Behauptungen aufzustellen, wie bie ift: "wir hatten nur gezwungen jenes Schreibtn bes Befandten veröffentlicht" und fo ein leibenschaftliches Be= ftreben fund ju geben, unfere Sanblungsweife in ben Mugen unferer Mitburger zu verbachtigen. - Mann= heim, 25. Juli 1845. v. Jeffein. Heder. (D. P. A. 3.)

### Defterreich.

\* Wien, 29. Juli. Die erften hiefigen Ban= quiere-Saufer bereiten, wie es beift, eine Collette fur Die in Smyrna burch Brand verungluckten Raufleute ohne Unterschied ber Religion vor. Es ift zu erwarten daß bie gableeichen bier anfäßigen Griechen, welche mit ber Levante einen geminnreichen Sanbel treiben, bebeu= tenbe Beitrage leiften werben. - Geit Ubgang bes Fur= ften Metternich und feines gefammten biplomat. Saupts Quartiers in die Baber ober auf Reifen ift bier eine gangliche politifche Binbftille eingetreten. Es beift, baß nach ber Rudkehr bes Fürsten Metternich von seiner Reise unverzüglich die Gesandten = Stelle in Dabrid befest merben foll. Jebenfalls wird bie nahe bevorftehende Unerkennung ber Konigin Sfabella bon Seiten unferes Sofes erfolgen. - Der Borfenftanb ber hiefigen Gifenbahnen hat bermalen einen unerhörten Sobe-Punte erreicht, und es icheint, bag namentlich ble Uftien ber Raifer Ferd :- Nordbahn noch vor Eröffnung ber Prager Bahn noch weiter fteigen werben. - Rach ben neuesten Rachrichten aus Dber- und Rieberefter= reich ift bie Ernbte eine bochft gefegnete ju nennen. Mus Bohmen, Ungarn, Mabren, Polen und Sieben= burgen ift bas Gleiche gu erwarten.

#### Rugland.

\* Barfchau, 27. Juli. Die verfloffene Boche find die Bewohner bes Weichfelthals wieder von gro-Bem Unglud betroffen worben. Bom Montag ab flieg bas Baffer ber Beichsel mit folder unerwarteten Schnelligkeit, baß es Mittwoch Abend hier eine Sobe von 191/2 Fuß erreichte. Beit und breit murben bie Ufer bes Stroms überschwemmt, und alle niedern Theile ber Stadt, felbft ein Theil bes Gartens bes Cafemi= rowskischen Pallastes und bes Schloffes unter Waffer gefest. Gludlicher Beife ift die Brude unbeschäbigt geblieben. Der fonftige Schaben ift aber fur bas arme Land höchft beträchtlich, ba bas Uebel fo fonell fam, baß man fast gar feine vorbeugenbe Rettungsmaßregeln treffen konnte. Die Gegend von Krakau hat besonders fart gelitten. Bis heute Morgen war bas Baffer bis auf 151/2 Fuß gefallen. Das erneuete Unglud hat wieberum fehr lebhaft ben Gebanten hervorgerufen, bag bie ruffifche und preußische Regierung fich ju einem Spftem von Referve-Abzuge-Ranalen mit Schleufen fur ben Weichfelfluß vereinigen möchten, benn Preufen lei= det burch beffen Ueberschwemmung nicht weniger als Polen und wird auch gewiß biesmal großen Schaben

ferve = Ranale konnten ben Unwohnern außerbem noch viele Bortheile, und auch fur eine geraume Beit wohls feile Communications : Mittel gewähren. Man ift ber Meinung, baf hollanbifche Bafferbaufundige, welche befonders in bergleichen Ranalen eine lange und ausge= breitete Erfahrung haben, gewiß im Stande fein mur: ben, ein wirksames Ranalfpftem, wie bas ermahnte, ausguführen. - In bem Berichte bes Ministers ber Aufklarung an ben Raifer, ift in Bezug auf Polen unter andern gefagt, baß jest, nach dem Billen Gr. Majeftat, bie phylologischen Inftitute organisitt werben murben. - Das Cenfur = Comité hat über feine Wirkfamkeit in vorigem Jahre einen Bericht ge= geben. Es murben ihm 325 Bucher in polnischer und anbern Sprachen, und 134 in ber hebraifchen, gur Genfur vorgelegt. Bon erftern erhielten bie Erlaubniß jum Drucke 305, verweigert murbe biefe 8 und in der Cen= fur verblieben 12. Es murden burchgefehen 102 Sand= fdriften und Bucher, in bebraifcher Sprache, von melden 6 verboten. Periobifche Schriften und Theater= Stude waren ber Cenfur einer befondern Commiffion unterworfen. Die Bahl ber aus bem Mustande einge= führten Bucher belief fich auf 15,966 Berte von 92.384 Theilen (1843 114,952 Theile). Siervon wurden erlaubt 15,631 Werke, mit Modifikationen 118, verboten 86. - Die begonnene Ernte murbe vorige Boche öfter burch Gewitterregen geftort, Die in= beffen fur die Rartoffeln und fonftigen noch nicht ge= reiften Felbfruchte febr gunftig waren. Die Gewitter richten aber bies Jahr in unferm Lande burch Sagel und Ginschlagen vielen Schaben an; auch mehrere Menschen fanden burch fie ihren Tob. 3m Gouver= nement von Radom verurfachte eine Urt Bafferhofe an mehreren Orten großen Schaben; Saufer wurden um= geworfen , Baume entwurzelt und andere Bermuftungen berbeigeführt. - Dem biefigen ifraelitischen Banquier M. Rofen mard bie Erlaubniß jum Befige von gand: gutern und fonftigen liegenben Grunden, ohne Gin= fchrantung, welche fonft bei bergleichen Bewilligungen an feine Glaubensgenoffen ublich find, ertheilt. - Un: fere Markipreise waren für den Korsez Weizen  $26^{11}/_{15}$  Ft., Roggen  $17^{2}/_{8}$  Ft., Gerste  $18^{1}/_{15}$  Ft., Hoggen  $12^{5}/_{6}$  Ft.; für den Garniz Spiritus 6 Ft. 17 Gr. — Letter Cours der Pfandbriese  $99^{8}/_{15}$ 

à 3/3 Proz. In einem Tagesbefehl vom 10. vorigen Monats giebt ber Raifer feinen ftrengften Tabel fund gegen ben Commandeur bes Infanterieregiments von Minst, ben Generalmajor Bolodimirow, und gegen ben Comman= beur bes Infanterieregiments von Bolhynien, ben Dber= ften von Lein, weil fie bie allergnabigft gur Berabreis dung von Gleifch und Brod bestimmten Gelber gu an= beren Musgaben bes Regiments (worin diefe andern Ausgaben beftehen braucht nicht erft bemerkt gu mer: ben) migbraucht, und überhaupt fich einer großen Gorg= lofigkeit um bas Wohl ber ihrem Befehl und ihrem Schute anvertrauten Solbaten fculbig gemacht haben, was eine große Menge von Krankheiten in diefen Regimentern gur Folge hatte. Huf bie Empfehlung bes Dberbefehishabers bes faufafifchen Corps hat indeffen Se. faiferl. Maj. nicht geruht (Borte bes Tages= befehle) ben genannten Commandeurs ben Befehl über bie ihnen anvertrauten Regimenter gu nehmen, ba ihr fruberer langjahriger und eifriger Dienft gu ihren Bun: ften fprach und ihr Bergeben in milberem Lichte er= fcheinen ließ. - Ber bie ruffifchen Buftanbe fennt, weiß, mas ein folcher Tabel fur biejenigen, welche er trifft, zu bedeuten habe. Sochftens fest er fie auf einige Beit der öffentlichen Befchamung aus. Die gemeinen Solbaten werben aber nach wie vor hungern und fie= chen, mahrend die Befehlshaber nur noch mehr bafur forgen werden, daß ihre Sandlungsweife nicht fo leicht gur Runde bes Raifers tomme. Ja ihre Entfernung felbft murbe ben armen Golbaten feinen Rugen bringen, benn jeber nachfolger befolgt, so lange es angeht, bas Spftem feines Borgangers. Rur ber Name wech: felt, bas Berfahren bleibt mit wenigen Musnahmen baf= felbe. Der Raifer ift von der mohlmollendften Gefinnung, bas muffen felbft feine Feinde zugeben. Gern übt er, fobald politifche Maximen, individuelle Unfich= ten von feiner Stellung und ben biefer gebuhrenben Pflichtleistungen, ober auch leibenschaftliche Aufwallung, Beit auf seinem Nachttisch gehabt haben. Keine Spur beren wohl felten ein Monarch immer herr fein mag, von Einbruch ober ber Berletzung von Thuren, Fenihn nicht anders bestimmen, Menschlichkeit und Milbe auch gegen ben Beringften feiner Unterthanen. Bo er Difbrauche gewahrt, ift er ernftlich gewillt fie gu beben, jebe Laft zu etleichtern, die ihm feine Staatsmari: men nicht als nothwendig barftellen. Uber er fann un= möglich Mles, mas in bem ungeheuren Reiche vorgeht, wiffen; ja er barf taum Mues miffen wollen, ba er's nicht andern kann. Man hat Rufland mit einer Pp= ramide verglichen, beren ungeheure breite Grundlage, bas Bolt, immer fpiger julauft, bis fie in bie bochfte Spige, ben Alleinherricher, enbet. Aber bie Baufteine bes foloffalen Gebaubes find nicht fest verbunden und ber Boben, auf welchem es ruht, ift unficher. Dah= rend in andern Landern die Morat ber Bewohner, eine wohlgeordnete Berfaffung, Die Liebe gur Freiheit, ber Gefdmad fur Biffenschaft und Runft bie Lebenselemente ber Regierung und ber Burger bilben, welche Beiben

Rraft und Ginheit geben, find es in Rugland die Dig= brauche ber Bermaltenben, ihre Lafter und ihre Eprannei, fo wie bie Furcht und ber Stumpffinn ber Regierten, welche ben monftrofen ruffifchen Reichstorper, den man Staat ju nennen beliebt, jufammen halten. Muf ben bleichen, hageren Gefichtern ber ruffifchen Gol= baten, in ihren icheuen, geiftlofen Mienen fteht die Geschichte ber Berwaltung und Cultur bes Reiches mit treuern Bugen gefchrieben, als in ben amtlichen ftatiftifchen Tabellen und ben pomphaften Befanntmachungen ber Behörben, Die ftets von heuchelnber Gelbftbewunderung über die Rraft und die Fortschritte bes Lanbes ftrogen. Es tommt vielleicht einmal die Beit, wo bie Boter im Schofe Ruflande jum Gelbftbewußtfein und gum Gefühle ihrer Rrafte erwachen, und bie Mu= gen öffnen über ben Druck, ber fo lange auf ihnen la= ftete. Dann burfte vielleicht Rufland nicht allein bor ben furchtbaren Rrampfen und Erfcutterungen gittern, welche ein foldes Erwachen von roben Rraften, Die fich entzügeln, zur Folge haben fonnte. Gine zweite Bolfermanderung und eine Ueberfluthung von barbarifchen Sorden, welche die Fruchte einer mehr als taufendjasrigen Rultur gertraten, bat inbeffen Guropa mohl nicht mehr zu furchten. Bielleicht ift ihm umgekehrt bas fchone Umt vorbehalten, einft die beilfame Dacht ber Rultur und Gefittung auf bie Gemuther von Bolfern (Brem. 3.)

### Frantreich.

\* \* Paris, 25. Juli. Rach ben befannten Berfundigungen von Geiten ber Regierung ift in ber Sache ber Sefuiten nichts weiter gefchehen, und fast fcheint es, als werbe es auch bei biefen Borten bleiben, benn Die Jefuiten in ber Poftstraße bewohnen noch immer ihr haus und auch von andern Geiten vernimmt man nichts von ernftlichen Unftalten. Dagegen ift wieder ein langer Jefuitenbrief bes Ergbischofe von Chartres erschienen, in welchem mit vieler Beredtfamteit entwitfelt wird, daß die Jefuitenfrage eine Familienangelegenbeit fei, mit welcher bas Juftigminifterium in eretuti= ver Beife fich nicht befaffen burfe. Go vollftandig erledigt, ale bie Sache Schien, so ift fie es also boch noch nicht. Der 3med heitigt bie Mittel. Man hat ge fagt, baf man geben welle; wenn es möglich ift, unter diefer Form gu bleiben, fo wird man bleiben, und wie es scheint, nimmt fich die gange gatholische Beift. lichkeit ber Jesuiten an. Statt eines Saufes voller Befuiten feben wir ben gangen Staat bavon erfullt. Die Sache ber Bimmergefellen ift auch noch nicht erledigt. Die Berbergeleute verwalten ihre Berberge wie fruher und die Gefellen finden fich bort wieder ungeftort gufammen. Bei ben Borrichtungen ju ben Julifeftlichkeiten hatten bie Urbeiter ein ichones Gelb verdienen konnen, aber fie ruhren die Urt nicht an. Die Regierung hat Marinearbeiter aus Breft fommen taffen muffen, um bie Baffer= und Feuerwertsgerufte gu errichten. - Die Nachrichten aus Spanien ent= halten auch wenig Bemerkenswerthes. Der Aufftand in Ratalonien hat fich in eine Jago nach ben in bie Bebirge geflüchteten Deferteure aufgeloft und biefe letteren fuchen bas frangofifche Gebiet gu erreichen.

### S ch wei 3.

Burich, 22. Juli. In biefen Tagen war ber fdweizerifche Predigerverein in Burich verfam= melt, nicht febr gablreich, benn nicht mehr als 200 Beiftliche waren anwesenb. Der Geift einer unbewegs lichen Stabilitat mar ber berrichenbe Geift ber gangen Berfammlung. Benige freifinnige Stimmen, bie laut wurden, verhallten wirfungelos in diefem Rongil ber alten Orthodorie.

Man lieft im "Ergabler" von St. Gallen in einer Correspondeng aus Burich vom 21. Juli Ubends: "Daß Leu erichoffen worben, ift mahr; baf er von jemand Underm ermordet worden fei, wird in Lugern felbft von Confervativen bezwelfelt. Man fpricht von Selbstmord. In jungfter Beit foll Leu fcon niedergebeugt gemefen fein; feche Rnechte und zwei machfame Sunde waren in Eberfol in feinem Saufe, ober um baffetbe herum. Gine Piftole foll Leu fcon langere ftern ober Banben geige fich vor. Beber bie im Bim= mer weilende Frau noch Knechte wollen garm gehort haben. Die Piftole habe nach ber That auf bem Bette gelegen. Reine außere Berletung ober Gewalt fei am Leichnam fichtbar. Die Bunde birett ins Berg wird auch ale Etwas, baf feine von außen beigebracht morben fei, betrachtet." \*)

\*) Um 22. b. M. fanb bas Leichenbegangniß bes hrn. 30-feph Leu in hochborf ftatt. Der Berftorbene (geb. 1800) hinterläßt einen Rnaben von 5-6 Jahren, gur Beit bes Greigniffes neben bem Bette bes Baters fuller, und vier Töchterchen, wovon das ältere ben Urssulinerinnen zu Luzern zur Erziehung übergeben war. Ungeachtet ber thätigsten Nachforschungen ist keine sichere Spur von einem Berbrechen gu entbeden. - Die Ba= feler 3tg. melbet: "Das, wie es irrthumlich hieß, aus Konbufteursmund hergekommene Gerücht, — daß ber Mörber Leu's erwischt sei, bestätigt sich nicht."

Lugern, 24. Juli. Der große Rath hat in feiner erften Sigung bie Buchthausstrafe von etwa 100 Jes fuitengegnern in Gemeindeeingrangung umgewanbelt. Das Begnadigungegefuch von 10 andern murbe abge= wiesen. Diefe haben ihre 10-15monatliche Bucht= hausstrafe nun angetreten. — Der Regierungsrath bat ben Borfchlag gemacht, zwei neue Scharfichugen-Roms pagnien und in der Stadt Lugern eine fiehenbe Truppe, eine fog. Stanbes-Rompagnie ju errichten. Beibe Borfchlage murben vom gr. Rath an eine Rom= miffion gewiesen.

### Aokales und Provinzielles.

w w Breslau, 30. Juli. Seute mar bie erfte Sauptversammlung ber Protestanti= fchen Freunde in Breslau, und zwar fand fie auf bem freien, geraumigen Plate unferes Schiefmers bers fatt. In ber Dabe ber Gartenmauer, ba, mo bobe fchattige Baume bie westliche Grenze bes Plages bilben, mar eine Tribune fur bie Rebner errichtet, in ge= ringer Entfernung umfchlog biefelbe eine Ginfriedigung, von welcher ab die versammelte Bolksmenge in bich= tem Salbereife fich weithin über bie Klache ausbehnte. Mue hervorragenden Gegenftande, wie Baume, Die an= grengende Gartenmauer ic., waren mit Menfchen bebedt, auch hatte die Industrie der Bewohner ber Dber-Borftabt eine Ungahl Stuhle und Bante herbeigefchafft, auch fleine Gerufte improvifirt, bamit bie Fernftehenben leichter die bichte Menschenmaffe vor fich überblicken konnten. Die Unordnung, daß man einen freien Plat fur bie Berfammlung gewählt hatte, zeigte fich als eine hochft nothwendige, benn mehr als 6000 Theilnehmer hatten fich eingefunden!

Radmittags um 3 Uhr eröffnete Berr Genior Rraufe bie Berfammlung mit manigen aber fraftigen Begrugungsworten, welche einen allgemeinen und tiefen Gindruck auf die Borer machten, fo wie nicht verfehlten, fie auf ben 3med ihres Bugegenfeins binguweisen. Der Rebner bieß zunachft Diejenigen willtom= men, welche bereits bas Biel und bas Befen ber pro= teftantifchen Freunde gepruft hatten und bemgemaß aus Ueberzeugung ba maren, bann auch Diejenigen, welche smar baffelbe noch nicht gethan, jeboch gefommen feien, um gu prufen, endlich begrufte er auch Die, welche, mehr an materiellen Intereffen hangend, nur Reugierbe bierher geführt hatte, vielleicht murben auch ffe burch Das, mas fie faben und horten, fur bie Sache gemon= nen. - Rachbem hierauf ber, am Ubend guvor hier angekommene Sr. Paftor Uhlich aus Pommelte (Prov. Sachsen) ber Berfammlung als hauptrebner bes Tages vorgeftellt und von ben Unmefenden ein Bere bes fco= nen, mehr als 200 Sahr alten P. Flemmingfchen Liebes "In allen meinen Thaten" mit ernfter Un= dacht gefungen worden war, begann Sr. Pafter Uhlich eine ausführliche Entwickelung bes Thema's: "Der Rampf bes Alten mit bem Meuen." Bon einer Erfcheinung, mitten aus bem Leben gegriffen, ausge= bend, manbte er fich gu ben jegigen, die Begenwart bewegenben religiofen Rampfen, und ftellte bier bie Saupt-Glaubensfage, um welche fich ber Rampf bes Ulten mit bem Neuen vorzuglich bewege, in flarer und pragnanter Beife bar. Dann ging er ju ber Stel-lung über, welche bie Protestantifden Freunde bei biefem Rampfe einzunehmen haben und wirklich ein= nehmen, und ichlog bann mit Ungabe und Grorte= rung ber zwedmäßigften Mittel, welche anzuwenben feien, um eine reinere Erkenntniß, ein ben Fortfchrit= ten ber Begenwart angemeffenes Berftanbnig ber evangelischen Bahrheiten auch bei bem Bolke herbei= gufuhren. - Gr. Paftor Uhlich bewies fich bei biefer Gelegenheit als echter Bolksredner. Die gewandte Be= nugung mitten aus bem täglichen Leben gegriffener Beifpiele, Die flare Entwickelung ber Begriffe, jebes Prunten mit gelehrten Musbruden vermeibend und ben Begriff bis in feine fleinsten Theilchen gerlegend, eine burchaus forretie Sprache, bie fich in bunbigen unb wohlgeglieberten Gagen bewegt und bas Muffaffen bes Befagten ungemein erleichtert, fo wie eine fonore, an= genehm flingende Stimme, und außerordentlich aus-bauernbe Sprechorgane, welche felbft bei einem faft anberthalbftundigen ununterbrochenem Bortrage, und bei fpaterer Leitung ber Debatte, feine Gpur von Un= ftrengung verriethen, machen ihn gang bagu geeignet, in folden Berfammlungen mit außerorbentlichem Erfolge gu wirken, wie bies auch bisher überall ber Sall gemes fen ift.

Rach einer fleinen Paufe ber Erholung legte ber Redner (Uhlid) 9 Thefen über bie Geltung ber Bibel vor, welche Thefen er guerft gum beffern Berftanbniß ausführlich erklarte, bann in furgen Gagen gu= fammenfaßte, und endlich gur freien Diskuffion über biefelben aufforberte. Gr. Diaf. Baron aus Lowen er= öffnete bie ziemlich verwickelte und lebhafte Debatte mit ber Frage: was P. Uhlich von bem Moftischen ober Uebermenschlichen , Ueberfinnlichen in ber Bibel halte?

(Fortfegung in ber Beilage.)

# Beilage zu Na 177 der Breslauer Zeitung.

Freitag ben 1. Auguft 1845.

(Fortsetzung.)

Da die Diefuffion hierüber gu feinem Biele führte, mas wohl an ber Unbestimmtheit und Allgemeinheit ber Frage lag, manbte fich biefelbe gar balb gu bem Dogma über die Person Chrifti. Die S.S. Paftor Uhlich, Senior Krause, Prediger Dr. Rhode, Juftigfommis far Fifcher, Paftor Fengler, fo wie Diat. Baron (der Saupt-Opponent), Paftor Bohmer, und mehrere aus dem dichten Rreife der Berfammlung nahmen an Diefer Debatte Theil, welche jedoch nach einiger Beit gefchloffen werben mußte, ba die Beit ftart vorgefchritten und die Berfammlung faft 4 Stunden ausgehartt hatte.

. Berr Genior Rrause fundigte nun an, bag bie nachfte Berfammlung am erften Mittwoch bes Septem= bere ftattfinden werde, machte ferner barauf aufmertfam, wie nothwendig es fei, burch allgemeine Berbreitung nublicher Bolkeschriften, bas Beit, welches in den Berfammlungen begonnen, mit Erfolg fortzusegen, womit fich auch bie Unmefenden gang einverftanben erklarten, und fagte fpater bem Ben. Paftor Uhlich fur bie am beutigen Tage fo fcon burchgeführte Leitung ber Berfammlung herzlichen Dant, welchen bann ber lettere fur bie hier gefundene freundliche Aufnahme ebenfo berglich und warm erwiderte. Dr. Juftig-Kommiffar Fifder las bann eine von ihm entworfene Unfprache ber hiefigen Protestantifchen Freunde an die bereits in ben übrigen Provingen bestehenden vor, melde die allgemeinfte Billigung fant, und bie Berfammlung ging endlich um 7 Uhr, nach Abfingung eines Berfes, burch: aus befriedigt und erbaut auseinander.

#### Theater.

Um Dienftage murbe jum erften Male aufgeführt "Tauber und Taube," Luftspiel in drei Uften von Rarl b. holtei. Lauber, Taube - Laubes, tann man gu bekliniren fortfahren, taubes Luftspiel, taubes Stud - um alle Genera und alle Bedeutungen des Wortes bei einander zu haben. Tauber, ein Menfch ber nicht boren fann, Taube, ein Bogel, Taubes - ohne Inhalt, leer. - Gin fcredlich fentimentaler und ebelmuthi: ger Mann rettet ein eben fo gefühlvolles und ebelben: fenbes Beib aus ben Bluthen eines reifenben Stro= mis, mas ihm Zaubheit zugieht. Retter und Geret= tete fuhlen naturlich fur einander, und eine Taube ift ber Liebesbote. Intrigue: bofer Ont I, Berheirathung ber Beretteten an einen Unbern, der fich fur ben Retter ausgiebt, Mufflarung, Beilung ber Taubbeit burch Mervenerschütterung, Seirath, Schluß. Das ift der fcolotternde Rern in ber weiten breiaktigen Schale. Das Stud ift febr langweilig, und ohne die Befegung ber Rolle des Untinous burch herrn Bohlbruck vielleicht unerträglich. Dan weiß eben nicht, wo man gu tabeln anfangen foll. Bir boren beswegen bamit auf. U. Semrau.

Dper.

Sonntag ben 27. Juli: Die Nachtwardlerin, (3. 2181) von Bellini. — Der Liebestrank, (2. 21kt) von Donigetti; Umina - Abina - Fraulein DR. von Marra, als lette Gaftrolle.

"Sonft maren bie Ganger ber Dpern megen, jest find die Dpern ber Ganger megen ba." - Diefe Bemerkung, ju welcher ichon die willführliche Uban= berung und Rurjung bes Aleichluffes bei ber erften Gaftbarftellung ("Liebestrant") Beranlaffung gegeben hatte, mußte fich bei ber heute Ubend gebotenen mufifalifdebramatifden "Olla potrida" noch unabweislicher aufdrängen. Daß berartige Bufammenftellungen, bie namentlich auf einen gemiffen Theil bes Publikums ftete einen fichern und großen Reig ausuben, ihr man= nigfach Ungiehenbes haben, foll nicht in Ubrede geftellt, noch biefe felbit angegriffen werben; auch ift es ja bin= langlich bekannt, bag in ber Theaterfphare und bei ben ihr gewibmeten Talenten zuweilen Berhaltniffe - gewiffe Rudfichten vormalten, Die folde Bugeftandniffe ober Bortebrungen unumganglich machen. Gleichwohl ift d ber Uet und Beife, in welcher Fraul. v. Marra einzelne Momente bes 3. Ufts obengenannter Dper gur Unichauung und gu Gebor brachte, es nur gu bebauern, baß fie es nicht vorgezogen, uns, wenn auch vielleicht wir fagen nur vielleicht - mit Ginbufe größern Effette - fatt ber Bruchftude ein Banges ftatt eines Drittels Comnambulismus und einem halben "Liebestrant" nicht eine gange Amina gu ges ben, woju fie in mehrfacher Sinficht fich geeignet und in nicht gewöhnlichem Grabe befähigt er: wies. - Ingwischen bot bas Programm des Ubends, wie es nun einmal tombinirt mar, andrerfeits - wie gefagt - fo viel Intereffe und mannigfaltigen Benug bar, um von obiger, lediglich burch bas. fur alle Leis ftungen ber Runftlerin gleich rege Intereffe hervorge: rufenen Musstellung absehen zu laffen. - Die Partie ber Umina tritt im 3. Uft, gegen die beiben erften, wenn auch nicht ganglich in ben hintergrund, fo boch wenis

als die Reinheit und Sicherheit ber Intonation betrifft, welche g. B. in bem langfamen und getragenen Cantabile = Sage in As-dur mehrmale um eine merf: liche Schwebung zu boch war. Indeß mußte fie balb diefer Ungunft bes Augenblick herr zu werben und fcon in ber darauf folgenden Cavatine (A-moll), in welcher die gefdmactvolle nach C-dur führende Cabeng ale vorzüglich gelungen hervorzuheben war flang bas Degan wieder rein und fchleterlos. Bon gleicher Birfung und jugleich biesmal gang ber Situation und bem Teplinhalt: "D Uebermaag ber Bonne" entfpres chend, war ber fuhne und fichere Schwung ins bobe Es furt por ber Schlufcavatine (B-dur), welche von ber Gangerin wieder mit allem Glang und Bauber ber ihr in fo hohem Grade gu Gebote ftebenden Bravour und Stimmvolubilitat ausgestattet murbe, und morin fie - befonders in der Schluglich auf den Intervallen ber Septimenharmonie angebrachten Erillerkette ben gangen Umfang ihres feltenen Drgans - vom tiefen B bis jum breigeftrichenen F - entfaltete. Der baburch ber= vorgerufene allgemeine und machtige Eindruck biefer Leiftung außerte fich in fturmifchem Beifall und wieberboltem Dacapo : Ruf, bem Fraulein v. M. mit großer Bereitwilligkeit entsprach, mas wiederum von ber Berfamminng burch allgemeinen Bervorruf gebuhrend anerkannt wurde.

Bas bie Gangerin aus bem zweiten Uft bes "Liebestrant" macht, wie fie mit einer nur bem Talent ver= liebenen Gicherheit und Ueberlegenheit die Composition gleichfam noch einmal fur fich, und fich barin ble ihrer Manier entfprechenden Effette ichafft, bas lagt fich als lerdings mit Worten nicht veranschaulichen, fonbern will eben gehört und aus ber erften Sand gewurdigt

Faffen wir nun die verschiedenen Resultate ber befprochenen Leiftungen, ale beren Gipfelpunte fich bie "Lucia" und "Ubina" darftellen, in Gins gufammen, fo läßt fich füglich ber befannte Musspruch ber Cata: lani uber bie Sonntag: "elle est la première dans son genre, mais son genre n'est pas le premièr" theilmeife darauf anwenden; theilmeife infofern, als Die von Fraulein v. Dt. entfaltete Birtuofitat allerbings première qualité erscheint und eben an die grandiofe Beife der Catalani erinnert. Das Publifum zeichnete bie Scheibenbe burch haufige laute Unerfennung, man: nigfache Beifallsbezeugungen aus, und überfchuttete fie gulest mit Bormurfen, wie fie fich gewiß jebe Gangerin gern gefallen lagt.

(Beschluß folgt)

\* Domstau, 29. Juli. Der in ber Breslauer und Schlefifchen Zeitung Der. 148 ausgesprochenen pro-

teftantischen Erflärung treten ferner bei:

Müller, Paftor. E. Bleier. Sante, tgl. Poft-Commif-Müller, Pastor. E. Bleier. Pante, tgl. Post-Commissatios. Hanke jun., kgl. Posthalter. Männling, Lieut. a.D. Wagner, Gutebes. Bartnik, Organist. Bartschiek, Freistellbes. T. Müller, Gentschie, Miller, Freistellbes. Müller, Scholz, Sperling, Lache, Guttmann, Bauergutebes. Roschiek, Karpe, Freistellbes. v. Walter, Kittergutebes. auf Poln... Gandau. Klinnert, Gutepächter auf Grünhübel. Kliem, Presidenthel. Motter Sauer Erzistellbes. Gotter Saud. Areischambes. Gottfr. Sauer, Freistellbes. Gottfr. Jacob. Gottlieb Schubert. Iohann Warfuß. Chriftian hentschel. Ernft Witte, Erbscholtiseibes, in Bischwig am Berge. Beins rich Wittke jun. Heinr. Barras in Paschmis. Bolkel, Privatehrer in Poln Peterwiß. Gottlieb Gimmler, Kauergutsbesser in Poln. Peterwiß. Eduard Haase, Schullehrer in Pleische, Jonas, Erhgärtner in Kl.-Tinz. Simmler, Erbveliger in Poln. Peterwiß. Eduard Haafe, Schullehrer in Pleische. Jonas, Erbgärtner in Kl. Tinz. Simmler, Erbund Gerichtsschulz zu Tschauchelwiß. Bortschie, Wunderlich, Freistellbes. in Koberwiß. Kämpe, Schneibermstr. Machner, Freistellbes. in Krolkwiß. Schmeltan, Freisärtner. Sternaz gel, Wirthschafts-Insp. Urndt, Schullehrer in Zaumgarten. Göllner, Bauergutsbes. Gottsc. hauptstellich. Gottlieb Boggel, Erbfretschwer. Gottsc. Grundse. Göllner, Bauergutsbef.
gel, Erbfretschmer. Gottfr. Scundke. Russig, Bauergutsbes.
gel, Erbfretschmer. Gottfr. Schnuppe, Seilermstr. Hent:
Sellner, Schuhmachermstr. Schniebemeister. Gottfried
Deutschländer. Pfänber, Scholz. Pfänder, Eigenthümer.
Beutschländer. Pfänber, Scholz. Pfänder, Eigenthümer.
Brante, Lehrer zu Bettlern. Krause. Böhme. Pfumpfel.
Ruhm, Wirthsch. Insp. Lober. Gottsied Giesche. Gottlied
Hunger. Döbring. Krause. Gottlieb Schmolle. Gottlieb
Hunger. Gottlob Kattge. Gottlieb Kipke. Gottig. Brückhütter. Gottlob Kattge. Gottlieb Striake. Gott-Ruhm, Wirthschaff, Inf. Lott. Sottlete Steige. Gottled Hunger. Döbring, Krause. Gottlieb Schmolle. Gottlieb Pütter. Gottleb Rattge. Gottlieb Kipke. Gottleb Pütter. Gottleb Geller. Gottlieb Strigke. Gottleb Bach. Gottlieb Geller. Gottlieb Schnitte. Jackmann, Müller in Kreuzmühl. Seibt, Fleischer. Gottleb Gchnitte. Jackmann, Müller in Kreuzmühl. Seibt, Fleischer. Gottlaß. Abn, herrschaftlicher Reviersörster. Gabel, herrschlaft. Schilanz. Zahn, herrichaftlicher Rebletroriter. Gabel, herrichaftl. Liergärtner. Thiem, Wirthschaftsschreiber, besgleichen Lampel. Schwarz, herrschaftl. Koch. Lienert, Bauergutöbessiger und Kretschmer. Kador, Scholz. Emmerich, Schmied und Gerichtsmann. Thürsch, Freigärtner. Desgleichen Gottsfried General, Gottlieb General. Wilhelm Göbel. Goldberger, Krämer. Güttner. Niedorf. Rachner. Meinsch, Ragel. Geiber. Christoph Rother. Fortfried Nother. Lampert. gel. Geiber. Christop Rotter. Gottsted Rotter. Campert. Warobe. Gottlieb Emmerich, Göbel. Würgel. Wils helm. Klippel. Welz. Klinner. Hartel. Platner. Sünsther. Baum. Schmibtchen. Gregor, Schankwirth. Habriter. Schubert, Webermeister. Reinsch jun., Weber. Christian Geister, Müller. Wochenberger, Freigartner. Desgleichen Lampert. Schneiber. Menzel. Labuske. Ritke. gleichen Campert. Schneiber. Menzel. Labuske. Ritke. Nirborf jun. Menzel jun. Böttcher. Hübner. hentschel.

ger bebeutend hervor und nimmt erst gegen bas Finale hin wieder das volle Interesse in Anspruch.
Unfangs schien die Sängerin weniger glücklich als sonst dien fonst disponirt, sowohl was die Klacheit der Stimme seichet. Erbmann. Gottlob Thäsler, Biehpäckter. Lober, als die Reinheit und Sicherheit der Intonation betrifft, Schullehrer. Ottmann, Lehrer zu Zweibrobt. Gottlieb Scholz, Erb= und Gerichtsicholz zu Malfen. Carl Grundsmann, Ger. : Geschworner und Bauergutsbesitzer. Christ. Kipke, Bauergutsbesitzer. Gottfried Erundmann, Bauerguts besieer. Gottfried Lehrgut, Getreibehander. Wilh. Frunds mann, Bauergutsbesieer. Catl Grundmann jun. Friedr. Dabel, Freigärtner. Hottlieb hiller, Schuhmachermeister. Katl Kliesch, Bauergutsbesier. Pusch, Müllermeister. Bogt, Schmiedemeister. Bartsch, Bauergutsbesier. Jante, Fleischermeister. schermeister. Lehnig, Gast. und Schankwirth. Gottlieb Grundmann, Bauergutsbesieer. Dittmann, Rramer. Lober, Flurschüß. Kliesch, Maurer und Stellenbesiger. Carl Scholz jun. Richter, Schuhmacher. Nagel. Scholz. Rich= ter. Konig. Kothe.

\* 2Balbenburg, 29. Juli. Der Erflärung pro= teftantifcher Chriften in Dr. 148 ber Brestauer und Schlefischen Zeitung fchtießen fich noch ferner an:

Sperlich, Königl. Kreis-Sekretär. Lorenz, Sanitäts-Rath. Hirfch, Apotheker. Fübig, Raufmann und Stadt-Protokollsführer. Trebniß, Gerichts-Rendant a. D. Krisch, Pastor in Langwaltersborf. Palm, Lehrer in Weisskein. Schmieber, fahrer. Atrong, Settigies-Activant a. D. Atrig, Jufiet in Langwaltersborf. Palm, Lehrer in Weisstein. Schmieber, Juftiz-Rath in Fürstenstein. Gütter, Seisenslieber. Guler, Conditor. Laupig, Fleischermeister. Bruwer, Lischtermeister. Juftig : Rath in Fürftenftein. Sundtor. Laupiß, Fleischermeister. Brauer, Tiggtermeiner. Tenner, Commister. Köhler. Bollmann, porzelan-Maler. Sandmann, Commis. Köhler, Commis. Reimann, Gastewirth. Walle, Grenz : Aufseher. Derbst, Müllermeister. Schröer, Lohgerbermeister. Ansorge, Dekonom. Seibel, Partitulier. Ruppin, Aupferschmied. Liebig, Tischlermstr. Kühn, Schubmachermeister. Schubert, Kausmann. Warmbt, Sürt-Schröer, Lohgerbermeister. Ansorge, Dekonom. Seibel, Partifulier. Ruppin, Aupferschmied. Liebig, Tischlermstr. Kuhn, Schuhmadermeister. Schubert, Kaufmann. Warmidt, Sürtler. Jäckel, Riemermeister. R. B. Psücker, Kausmann. Watschit, Sürtler. Jäckel, Riemermeister. R. B. Psücker, Kausmann. Walter, Schieferbeckermeister. Reiß. Kihm, Commis. Thatter, Sirkelschmied. Fischer, Schuhmadermeister und Stadt. Bezirke Borsteher. E. Wagler, Farbermeister. Wilbekopf, Schuhmadermeister. Kutrig, Kohlmesser. Beuner, Weißgerbermeister. W. Menius, Rausmann. Eschner, Buchhalter. Lange, Zimmermeiste. Schöbel, Rausmann. Mittmann, Rausmann. Wehner, Commis. Treiniger, Müllermeister. Erbe, Brauermeister. Schöbel, Rausmann. Mittmann, Kausmann. Wehner, Commis. Präcket, Rohtenmesser. Greickermeister. Tickerschich, Fleischermeister. Gereiber, Strickermeister. Feuerstein, Sommis. präcket, Millermeister. Greickermeister. Feuerstein, Sommis. Präcket, Millermeister. Gubent, Königl. PosteWenalter. Walter, Schückermeister. Schubert, Schuhmadermeister. Schubert, Schuhmadermeister. Schubert, Schuhmadermeister. Schubert, Schuhmadermeister. Schubert, Schuhmadermeister. Salter, Schuhmadermeister. Busch, Hutmadermeister. Erbigster, Seilermeister. Maler. Albirner, Aschermeister. Marr, Partikutier. Mirus, Schankwirth. Mateene, Sastemeister. Schuhmader. Pouis Schuhmadermeister. Serthold, Drechstermeister. Schuhmader. Louis Schuhmadermeister. Schuenke, Schubmader. Pouis Schuppli. Ropp, Sattlermeister. Wehnerde, Schuhmader. Louis Schuppli. Ropp, Sattlermeister. Wehnerde, Schuhmader. Pouis Schuppli. Ropp, Sattlermeister. Kammler, Gebgieber. Schwalz, Nagelschmieb. Püscher. Wanmler, Gebgieber. Schwalz, Nagelschmieb. Püscher. Müller, Schneibermeister. Schuhmater. Schubmet. Baftwirth. Elener, Sattlermeifter. Beift, Schneibermeifter. Muller, Schneibermeifter. Walter, Fleischermeifter. Ruhn, Müllermeifter. Riesewalter, Sattlermeifter. Brieger, Rlempt= metmeister. Rubolph jun., Schuhmacher. Köhler, Schneis ber. Frohdung, Kausmann Reichkelm, Pharmaceut. Kisig, Lohgerbermeister. Jentsch, Kohlmesser. Brödel, Handels-mann. Hennig, horndrechkler. Buchmann, Rathmann. Gröger, Schuhmachermeister. Polfo, Destillateur. Schmidt, Seiger. Kern, Tschlermeister. Grun, Uhrmacher. Krister, Fabrikbesiter. Scheibler, Porzelandreher. Bolf, Porzelan-breher. Bennias. Vorzelandreher. Ponis. Wolfer. Transcost breber. hennigs, Porzelandreber. Lonis, Maler. Trauttoft, dreher. Dennigs, Porzelandreher. Lonie, Maler. Trauttoft, Maler. Haufe, Maler. Neumann, Maler. C. daufe, Mater. Jamfer. Maler. Hährer. Schönberg, Maler. Grüger, Maler. Hönfche. A. Richter. Schönberg, Maler. Grüger, Maler. Berger, Maler. Honde, Maler. Schöter, Maler. Alofe, Maler. Müller, Maler. Blumel, Maler. Süffenbach, Maler. Sebenschuh, Maler. Heinrich, Moler. Böhm, Maler. Schmiot, Maler. Büttner, Maler. A. Berger, Maler. Dreier, Maler. Süffenbach II., Maler. Conrad, Maler. Eichholz, Königl. Grenz-Ausseher. Scheunert, Pr.: Lieut. a. D. Sprothe, Scholifeibesser. Sprothe sen., Kirchen Deputirter. Reumeister, Eehrer. Schober, Schichtemeister. Deuce, Bergschmied. Themann, Kohlmesser. Sommer, Steiger. Glogner, Gärtner. Brauner, Steiger. Opite, Rohlmesser. Siegert, Gastwirth. Nagel, Riemer.

\* Sannan, 30. Juli. Je unverhulter eine ge= miffe Partei in unferer evangelifchen Rirche Diene machte, ben Glauben, bas freie Leben bes Beiftes, in unmurdige Feffeln einzuschnuren und gu einem Monos pol ibres engherzigen Dogmatismus ju ftempeln, befto mehr war es an ber Beit, gegen folches unevangelisches Treiben feierlichst und unummunden zu protestiren. -Diesem Proteste treten aus voller Ueberzeugung die Un= terzeichneten bei :

Schubert, Bürgermeister. Scholz, Kammerer. Stenzel, Rathmann. Rowad, Rathmann. Mohr, Rathmann. Wandzen, Superintenbent. Schulze, pastor sec. Siebel, Stabtsefretar. Reich, Kupferschmiedemstr. Besser, Lieuten. Scholfefretar. Reich, Aupferigmitetungt. Bester, Lieuten. Schubert, Reftor. Auche, Cantor. Stark, Auditor. Hann, Mädchenlehrer. Scholz, Organist. Hartrampf, Lehrer. Sturm, Goldarbeiter. Biege, Partikulier. Hiesefregereiter. Raget, Rittergutsbesiger. Fischer, Kaufmann. Janke, Riemer. U. Korn, Strickemstr. Rinte sen., Beiße Scholz, Beiller, Kupfergeriter. Auffer Russergeriter. gerber. Schiller, Kupferarbeiter. Ilgner, Glöckner. Reichelt, Danbelsmann. Längner, Schönfarber. U. Mohr, Kaufmann. Bruber, Lande u. Stadtgerichts-Uftuar. Rerger, protofoll= Führer. Jänsch, Seisensieber. Thennig, handschuhmachermftr. Lange, Schlossermstr. Scholz, Zimmermstr. Leeche, Züchnermeister. Pfänder sen., Klemptnermstr. M. Sydow, Buche bindermstr. Pfänder jun., Klemptnermstr. Knoll, Tischermeister. Herzog, Tischermstr. Kee, Züchnermstr. H. Stenzel, Seisensser, Weißgerbermstr. Glogner, Raufmann. Müller, Jüchnermstr. Gaubitsch, Strickermstr. Wittig, Bäckeroberältester. Reppolbt sen., Strickermeister. Reppolbt jun., Strickermstr. Walter, Mügenmacher. S. B. Müller, Raufm. Güttlich, Tuchappreteur. K. Kinke, Weisgerbermstr. Pfänber, Gastwirth. Franke, Müller. Schenk, Töpfermstr. Herzog, Gasthosbesiter. Hösig, Bors werksbesiter. Hilbert, Tischlermstr. Rerger, Böttchermstr. Klein, Hospitalmärter. K. Stark, Reisschemstr. Sybow sen., Buchbinbermstr. Ruts, Bäckermstr. Gubler, Schneibermstr. A. Holstein, Kanbibat bes Prebigtamtes. Undersch, Buchbalter. Gliemann. Handlungs-Commis. Crüger, Kreis-Raufmann. Muller, Buchnermftr. Gaubitich, Stridermftr. datter. Gliemann, hanblungs: Commis. Eriger, Kreis-Thierarzt. Schlosser, hanblungs: Commis. J. Dallmer. Dr. Müller. Dr. Engelking. Bucdow, Orgelbaumstr. aus Danzig, mit bem Motto: Durch Nacht zum Licht. Egermann, Pastor zu Panthemau.

\* Cofel, 25. Juli. Der in Dr. 148 ber Schles fifchen Beitung ausgesprochenen Protestation gegen bas unebangelifche Treiben einer gewiffen Partei in ber protestantischen Rirche treten Die Unterzeichneten aus

voller Ueberzeugung bei:

Schliva, Apothefer. Baron v. Richthofen, Rreis: Lanb: Rath. v. Plustow, Sauptmann u. Rreis-Sefretar. Richter, Kath. b. Plustow, Hauptmann u. Kreis-Settetat. Migter, Garnison-Stabs. Arzt. v. küttwiß, Hauptmann a. D. und Rittergutsbesiger auf Parchwig. Engels, Intendantur-Rath a. D. und Rittergutsbesiger. Dellwig, Auditeut. Treutmann, Garnison-Prediger. Assig, Proviaxtmeister. Rues, Bauschreiber. Welß, Lazareth-Inspektor. v. Köthen, Hauptmann in der Artillerie. Seidner, Steuer-Inspektor. Deutscher, Steuer-Teinnehmer. Stephan, Kämmerer. Siegert, Lands u. Stadts Viellor. Dr. Reche. inn. Kähndrich. Kaufmann Gerichts : Affessor. Dr. Reche, jun. Fähnbrich, Kaufmann. Otto, Handlungs: Commis. Ulrich, Lehrer. Martin, Spedis Otto, Pandlungs: Commis. Ultich, Lehrer. Martin, Spedi-tions-Ussisten. Poppe, Predigtamis-Randibat. Zingel, desgl. Wachsel, Rektor. Früauf, Kantor. Zügner, Renbant. Reu-mann, Ksm. Kroll, Bataillons-Urzt. Menzel, Lieutenant. Preußmann, Pharmaceut. Bajohr, Zeugschreiber. Schön-selber, Gerbermeister. Poppe, Sattlermeister. Schmalholz, Gastwirth. Mayer, Wachtmeister. Inskner, Schulmacher-meister. Sohns, desgl. Schubert, Tischlermeister. Jasched, Steuer-Aussischen Sommer Schwiedemeister. Schwarz Thie. meister. Sohns, besgl. Schubert, Tischlermeister. Jaschen, Steuer-Aussehr: Sommer, Schniedemeister. Schwarz. Thiermann, Controleur. v. Stumer, Steuer-Finnehmer u. Lieut. in Gnabenfeld. Bertwig, Steuer-Auffeher. Segauer, Steuer.

\* Reichthal, 19. Juli. Mit ber in Dr. 148 ber Breslauer und Schlefischen Zeitung abgegebenen Er: flarung vom 21. Juni c. gegen bie Unmaßung einer Partei, welche ihre Glaubensansicht als Die allein maß: gebende aufzuftellen, ben priefterlichen Ginfluß in bie Geheimniffe der Familienkreise zu tragen und eine geift= liche Strafgewalt zu grunden fich beftrebt, find eben= falls volltommen einverstanden, und treten berfelben bei :

I. Mus Reichthal: Bretfdneiber, fonigl. Forft:Re: ceptor. C. Paulisch, Rathmann, Richter, Gutspächter. Fr. S. Miosge, Kaufmann. Ernst Miosge, Acterbürger. Dr. A. Kiersch, prakt. Arzt. Schneiber, Riemermeister. Friedr. Schneiber, Tischtermeister. Eichta, Kaufm. G. Seemann, Brauermeister. Friedr. Gigas, Bäckermstr. Schübe, Schubmachermstr. Srun, Nagelschmied. Kricke, Maurermstr. G. Ralufa, Sutmachermeifter. &. hoffmann, Geifenfiebermftr.

Schuee sen., Biergartner.

II. Mus Reichen: Peeholb, Amtmann.

III. Mus Glaufche: John, Erbicholtiseibefiger. Beis benreich, Lehrer. Dietrich, Amtmann. Liehr, Auft Gutsbest. Biol, Schafmeister. Anspach, königt. Förster. John, Rust.- Gutsbesser. Anspach, königt. Förster. John, Rust.- Gutsbesser. Menzel, Kretschmer. Mich. Kosig, W. Rieg, Sonneck, G. Koschig, A. Koschig, Schabe, Gottschalt, Maitt, Michael Kosig, Quack, J. Nieg, Paul Giesa, G. Schabe, Gollibryuch, J. Giesa, Sobotta, Steck, T. Giesa, Jos. Giesa, M. Giesa, Scheuer, Barzol, Joh. Kosig, G. Stock, M. Stock, Maluda, W. Rieg, E. Koschig, Bauergutsbesiger.

IV. Aus Brzesinke.

herrmann, Scholz.

Brestan, 31. Jull. Der hentige Bafferftand ber Dber ift am hiefigen Dber : Pegel 18 Fuß 5 Boll und am Unter : Pegel 8 Fuß 3 Boll, mithin ift bas Baffer feit geftern an beiben Pegeln um 1 Boll ges fallen.

#### Mannigfaltiges.

- (Paris.) Geitbem man feine politischen Caricaturen auf gleichzeitige Perfonen und Buftanbe ohne vorher eingeholte Druckerlaubniß mehr bekannt Urnotbi bei Beranlaffung ber Trierer Rodfahrt nicht Berlag und Druck von Graf. Barth und Comp.

gesammelt. Gin vollftanbiges Eremplar ber "Caricature" von Philippon foftet nicht weniger als 300 Fr., und die vier erften Jahrgange bes Charivari find faum fur bas Doppelte biefer Summe gu haben. Diefe Rachfrage nach allen Caricaturen, Scheint es, hat einen Parifer Berleger auf bie Tbee gebracht, unter bem Titel "Musée de la caricature" eine Sammlung beraus: jugeben, worin ble originellften Satiren und Spottbil: ber ber Bergangenheit getreu nachgebilbet und mit er= lauterndem Terte begleitet find. Diefe Sammlung ift in 80 Lieferungen erschienen und enthalt eine ergötliche Reihe allerlei Blatter vom 14. Jahrhundert an bis auf bie erfte Beit ber Reftauration. — Nach bem Musbruche ber Religionsftreitigkeiten freugt bie Caricatur ihre Beichenstifte, wie man anderswo ben Degen freugt; aber fie veriert fich nicht bis zu beigenber Leidenschaftlichkeit, fondern breht fich mehr tanbelnd und nedend als fpots tend und höhnend um bie Schaben und Gebrechen ber

Gehr gablreich find bie Blatter aus ber erften Revolution, welche bekanntlich eben fo viel groben Big verfchof als Blut vergoß. Um hiervon ein merkwur: biges Beifpiel zu geben, citire ich bie Caricatur, übers schrieben: Bombardement des trones de l'Europe. Muf berfelben ift bie Nationalversammlung burch brei über einander aufgeschichtete Reihen von Dhnehofen und zwar in optima forma einer cynifden Batterie barges ftellt. Dben barüber fieht man ben ungludlichen Lub: wig XVI., welchem ble Freiheitsgottin ein heftiges Brech= mittel aus einer Ranone eingibt und babei guruft: Prends tout, et va-t-en à tous les diables! In ber Luft fcwebt ber Reichsabler, bie Raifererone im Schna= bel tragend und ju ben barunter verfammelten Staates und Rirchenreprafentanten bie Borte binabrufend: Sans ces chiens de sansculottes je vous garantirais. Belche Reben bie armen Kronentrager halten, Die mit abgewendetem Geficht die volle Labung ber munberlichen Feuerschlunde des groben Sansculottengefchuses empfan= gen, muß man auf bem Blatte felbft lefen. Bur Beit bes Beroald von Barville tann man fich nicht unges nitter ausgebrudt haben. In unfern Tagen ift bie Feber biscreter als bie Radirnabel ober ber Grabftichel, und feine Umschreibung vermag die frangofischen Worte, bie hier ben gefronten Sauptern in ben Mund gelegt werden, in honettes Deutsch zu übertragen. (D. U. 3.)

- (Magbeburg.) Gine fo eben hier in Umlauf gefommenene, in Deffau bei S. Reuburger erfchie= nene Brofchure unter bem Titel: "Buruf von Johannes Ronge," macht hier viel Auffehen und ift nicht wenig geeignet, als ein Bort ber Ermunterung und Unregung von ben Unhangern ber neuen Rirche, wie von allen Freunden ber Bahrheit mit ber marm= ften Theilnahme begruft gu werben. Diefer Buruf fteht, mas Behalt und Form betriffe, jenem in ber Gefdichte benemurbigen Briefe beffelben Berfaffers an ben Bifchof

machen barf, werben bie alten Blatter biefer Urt eifrig | nach, ift fraftig und gebankenreich, vom Musbrud einer wahrhaft begeifterten Gefinnung durchweht, fo wie auch in einem popularen Stole im ebelften Ginne bes Bor= tes gehalten.

> - Um ben mahrscheinlichen Ertrag ber bevorftes henden Beigen-Ernte gu bemeffen, ift in England fol= gende Methode angenommen worden. Bur Beit, wenn ber Beigen bluht, im Laufe bes Juni, merben von Leus ten, die bamit vertraut find, vermoge eines, ju einem Dreied fich formirenden Deg Inftrumente, welches fie im Stode mit fich herumtragen, mehrere Stellen eines Beigenfeldes, gute und ichlechte abgemeffen. Dan gablt die Mehren, welche jede Stelle enthalt, unterfucht ihre Schwere und Kornergahl, und fucht nun banach ben mahrscheinlichen Durchschnitte=Ertrag gu ermitteln.

> - Den Banben von Rinbern Schwefelholger und chemische Feuerzeuge gu überlaffen ift hochft gefährlich, wie sich dies feit einiger Zeit durch mehrere, auf biefe Beife entftanbene Ungludefalle gezeigt bat. Much in Toulouse ift wieder ein folder vorgekommen. 3mei Rinder murden von ihren Eltern auf furge Beit in einem Bimmer allein gelaffen. 216 fie gurudkehrten, mar eins ber beiben Rinber, bas noch im Bette lag, fo verbrannt, bag es bald barauf ftarb. Das andere Rind hatte, fpielend, durch Schwefelholger und ein chemisches Feuer= zeug, welche gurudgeblieben maren, eine Flamme er= zeugt, bie es nicht gu lofden verftanb, und bie balb bas Bett ergriff.

- Das "Echo di midi" ergablt von einer Frau, bie jest 46 Jahr alt, ihrem Gatten bas 47fte Rind geboren hat.

Drudfehler - Berichtigung. In bem Auffage "Rleine Chronit" befinden fich, ba bie Korrettur burch einen Bertreter bes abmefenden Berfaffers gemacht werben mußte, fo zahlreiche, finnentstellende Druckfehler, daß die Berichtigung wenigstens ber hauptfachlichften nothwendig ift. Es ift gu lefen: ftatt voll unirtes . . achtes, ftatt was auch . . welches, ftatt bie bann fich wieber herftellenben Berührungen mit bem Mustanbe ausfchließlich . . . unfchablich, ftatt ichongeißelnbe . . . ichongeistelnbe, ftatt Dab. Denempfy . . . Mad. Denemy: Ren.

Muflofung bes Theilrathfels in ber geftrigen Beitung: Mohrube. Mohr - übe.

Brieftaften.

F. C. Rub. B. den Freunden bes Lichte. - Bie werben baraus nicht flug.

### Aftien : Martt.

Breslan, 31. Juli. Das Gefchaft in Aftien mar heute von keinem Belang, bie Course waren etwas matter. Dberfchl. Lit. A. 4% p. C. 116 Br.

bito Lie. B 4% p. S. 109 1/2 Stb. Brestau-Schweibn.-Freib. 4% p. S. abgest. 114 /2 und

bito bito bito Prior. 102 Br.
Mhein. Prior. Stamm 4°, Jul. Sch. p. C. 106 Stb.
Off-Rheinische Jul. Sch. p. C. 107 Br.
Niedericht. Wärf. Jul. Sch. p. C. 109 /3 bez. u. Stb.
Sächl. Sch. Jul. Sch. p. C. 111 Br.
Neissen Jul. Sch. p. C. 102 Br.
Krafaus Oberfolt. Jul. Sch. p. C. abgest. 104 /3 Br. Withelmsbahn Buf.=Sch. p. C. 110 Sib. Thüringsche Zus.=Sch. p. C. 1081/4 Sib. Friedrich Wilh.=Nordbahn p. C. 981/4 u. 7/12 bez.

Redattion: E. v. Baerft und D. Barth.

Theater : Repertoire. Freitag, neu einstudirt: "Belmoute und Coustanze", ober: "Die Ents führung ans dem Serail." Oper in 3 Uften, Musit von Mozart.

Mis Berlobte empfehlen fich: Pauline Benl. Samuel Gerftenberg.

Entbinbungs = Ung Die am 29. b. M. erfolgte gludliche Entsbindung seiner lieben Frau, geb. v. Kamph, von einem gesunden Anaben, beehrt sich fatt besonderer Melbung Bermanbten und Freunben ergebenft anzuzeigen. Liegnig, ben 30. Juli 1845.

Frh. v. Boenigt, Lieutenant im 6. Inf. Regiment.

Entbinbungs-Anzeige. Die gestern Nachmittag um 5 % uhr ers folgte glückliche Entbindung seiner Frau, geb. Alberti, von einem gesunden Sohne, zeigt Bermanbten und Freunden ergebenft an

Breslau, ben 31. Juli 1845.

Entbindungs-Unzeige. Meine liebe Frau, geb. v. Lafcometa, wurde geftern Abend 71/2 uhr von einem gefunben Anaben gludlich entbunben. Rafchowa bei Cofel, ben 30. Juli 1845.

Entbindungs . Unzeige.

Entbindung unferer geliebten Schwiegertochter Josephine, verm. Frau D. . E.: G.: Affessor Bamberg, geb. hirschberg, von einem muntern Mabden, zeigen hierburch ergebenft an: G. E. Bamberg und Frau. Breslau, ben 30. Juli 1845.

Entbinbungs=Ungeige. Beffern Rachmittag 4 Uhr murbe meine geliebte Frau Clara, geb. belb, von einem gesunden Mabden entbunden. Breslau, den 30. Juli 1845.

Dr. herrmann Marbad.

Befanntmadung wegen nochmaliger Licitation zur Berdingung bes Papiervedarfs zum Dienstgebrauch ber hief. kgl. Regierung auf bie 3 Jahre 1846/48. Da bie am 20. v. M. stattgefundene Lici-

tation wegen Lieferung bes Papierbebarfs jum Dienftgebrauch ber unterzeichneten tonial. Regierung auf bie nachften 3 Jahre 1846/48 nicht befriedigt hat, so ift eine neue Licition beschlofs fen worben, wozu ber Termin auf

ben 18. August b. J., Bormittags 11 uhr, in bem Regierungsgebaube vor bem bagu ernannten tonigl. Kommiffarius, herrn Regie-rungs: Affeffor Conneer, hierburch feftgefett wirb. Die Lieferungebebingungen bleiben im Befentlichen biefelben, welche bei ber fruhern B. v. Richthofen, t. Canbrath. ! Licitation jum Grunde gelegt worben, und

werben im Termin befonbers befannt gemacht Die heute fruh 61's Uhr erfolgte gludliche werben, ju beffen Bahrnehmung wir fichere und fautionsfähige Unternehmer hierburch aufforbern.

Breslau, ben 24. Juli 1845. Königliche Regierung.

Folgenbe nicht gu bestellenben Stadtbriefe:

1. an Garbrobier Mener,

2. s Schiffer Joh. Geppert, 3. schneibergefellen Schols, 4. . Genbarmen Rohler in Fifcherau, tonnen guruckgeforbert merben.

Breslau, ben 31. Juli 1845. Stabt-Poft-Expebition.

Bei F. E. Leuckart, Buchande lung in Breslau, Rupferschmiebestrafe Rr. 13, Ede ber Schuhbrude, erschien so eben bie

### erste Mittheilung ber protestant. Freunde

in Breslau. Den Freunden gur Beherzigung. Den Geguern zur Prüfung. Preis 5 Ggr.

Liebich's Garten. Seute, Freitag ben 1. August: Großes Militar-Concert. Die 34 Jahr alte Einliegerin Josepha Schulz, geb. Krulik, aus Suboll, Kreis Ratibor, ließ sich mahrenb ihrer Ehe in eine fträfliche Berbindung ein, und reichte, um ben 3uhalter ehelichen ju tonnen, am 17. De tober 1841 ihrem Chemanne Jacob Coult. Gift im Baffer gemifcht, in beffen Folge er am 19. Detober 1811 ftarb. Diefes Berbres dens geftanbig und überwiesen, wurde die Jos fepha Shult burch die gleichlautenben Erkenntnisse ber beiden Senate hiefigen Königlischen Dber Banbesgerichts vom 13. Dezember 1842 und 28. Januar 1845 verurtheilt:

wegen bes an ihrem Chemanne Jatob Schulg verübten Giftmorbes nach ers folgter Schleifung jum Richtplage mit bem Rabe von unten herauf hingerichtet gu werben.

Des Königs Majeftat haben burch bie 211: lerhöchste Kabinets-Orbre vom 10. b. M. die Strafe bes Rabes in bie bes Beils zu vers wanbeln geruht, und bie lettere ift heute nach erfolgter Schleifung ber Inquisitin gur Richts ftatte, vollftrect worben.

Ratibor, ben 30. Juli 1845. Ronigliches Inquisitoriat.

Ein gebrauchter Flügel fechsoftavia, fteht gu verkaufen Ring, in ben 7 Churfürften, beim Inftrumentenbauer.

Bestellungen auf alle Journale des In-u. Auslandes und alle Subscription werden auf das Pünktlichste realisirt.

### Eduard Trewendt, In- u. Auslandes und alle Buch- und Kunsthandlung, ratur u. Kunst, die nicht Erscheinungen im Wege der

Albrechtsstrasse No. 39, vis - à - vis der Königlichen Bank. Alle Artikel aus dem Gebiete der Litewerden ohne Preiserhöhung schleunigst besorgt.

In ber Bud = und Runfthandlung Eduard Trewendt in Breslau find zu haben: Grite Mittheilung ber protestantifden Freunde in Breslau. Den Freunden jur Bebergigung, ben Gegnern gur Prufung. Gr. 8. Breslau. Geh. 5 Ggr.

116lich, Bekenntniffe. Die Bezug auf die protestantischen Freunde und auf

erfahrene Ungriffe. Gr. 8. Leipzig. Brofch. 10 Ggr.

(Gruß und Sendschreiben an bie protestantischen Freunde, über-reicht jur Bersammlung in Gothen ben 15. Mai 1845. Bon einem evange-lischen Laien. Gr. 8. Leipzig. 1 Sgr.

Die fchonen Zage protestantifder Freiheit gu Cothen. Erfter, vorläufiger Bericht über bie Berfammlung und bas Wirken ber protestantischen Freunde in der Pfingftwoche Des Jahres 1845.

Meuenhaus, M. G., Bemerkungen zu ber Schrift bes Pfarrers G. A. Bisticenus: "Db Schrift? Db Geift?" Gr. 8. Leipzig. Geh. 10 Sgr. Bohmer, Dr. Wilh., Ift ber Geift ober bie Schrift fur bie Regel bes

driftlichen Glaubens gu halten? Gine zeitgemage Frage, mit fritifcher Bezugnahme auf bas Bertchen bes hallifden Pfarrers herrn Bisticenus: "Db Schrift? Db Geist?" Gr. 8. Breslau. Geh. 3 Sgr.

Mufruf an die evangelischen Gemeinden. Von einem Gemeindegliede.

8. Berlin. Geh. 5 Sgr.

"Borwärts!" An die protestantischen Geistlichen Deutschlands.

Bon einem ihrer Umtegenoffen im Ronigreiche Sachfen. Gr. 8. Altenburg. Beb. 4 Sgr.

Georgi, R. A., Entwurf zu einer Petition an bas Ronigl. Gachf. Sobe Ministerium bes Gultus und öffentlichen Unterrichts und Die in Evangelicis beauftragten herren Staatsminister um Gewährung einer freieren Beifaffung ber evangelischen Landestirche. Dreeden. Gr. 8. Geb. 2 Sgr.

Im Berlage von Couard Trewendt in Breslau ift erschienen und in allen Buchhandlungen, in Grunberg bei F. Beiß, in hirschberg bei h. Lukas und in Reidenbach bei George zu haben:

Die Stellung der evangelischen Geistlichen in Preußen

Bekenntnißschriften ihrer Kirche. Bon S. R. Cberharb.

gt. 8. geh. Preis 5 Sgr.
Diese, allen evangelischen Geistlichen, so wie überhaupt allen Freunden der Wahrheit und des Fortschritts in religiösen Angelegenheiten zu empsehlende Schrift beseuchtet in durchaus ruhiger, klarer und umsichtiger Weise die Stellung der evangelischen Geistlichen in Preußen zu den symbolischen Büchern, und gelangt nach einer überzeugenden, durch treffende Beispiele erhärteten Beweissibung zu dem Schlusse, daß binfort sowohl nicht mehr eine Verpflichtung auf die symbolischen Bücher, als auch nicht mehr auf den Buchstaben der biblischen Fondern nur auf den Keist des Franzesliums kattsinden musse. fchen Bucher, fonbern nur auf ben Geift bes Evangeliums fattfinden muffe.

In meinem Berlage ift so eben erschienen, und in allen Buchhandlungen, in Breslau in ber Buch= und Kunfthandlung Eduard Trewendt vorräthig:

### Die protestantischen Freunde und ihre Gegner,

beurtheilt aus ben Schriften von Findeis, Guericke, Harnisch, John, König, Müller, Neuen-baus, Pistorins, Proble, Steinbrecher, Uhlich, Wegener, Wisticenus und mehrer Ungenannnten.

Preis geh. 5 Ggr. Michereleben, im Juli 1845.

C. S. Saniche.

### Niederschlesisch-Markische Eisenbahn. Zagliche Dampfwagenjuge auf ber Breslau : Liegniter Babnfirede vom 1. Mai 1845 ab.

A. Berfonenguge. 

Breslau Dit ben Personengugen werben Personen in ben I., II. und III. Bagentlaffen, Equian, Sunde und Gilfracht befordert.

Breslau nzügen werben Person.

Ubfahrt von Breslau Mittags 11 uhr 30 Min.

Liegnis 12 = 15

Liegnis 1 = 47

Liegnis 2 = 31

Mag

Mit den Zwischenzügen werden Personen in der II. und III. Wagenklasse, und vorläussig nur Eilfracht, Equipagen, Pferde und Hunde befördert.
Die näheren Bestimmungen ergiebt das Betriebs-Reglement vom 13. September 1844, welches auf allen Stationen für 1 Sgr. zu haben ist.

Berlin, ben 21. April 1845.

Die Direktion

der Diederschlefisch : Martischen Gifenbahn-Gefellschaft.

### Befanntmachung.

Des Könige Majeftat haben mittelft Allerhöchfter Rabinets : Orbre vom 21. April c. bie Statuten bes Bereins gur Grundung einer Bu ger: Berforgunge : Unftalt gu Breslau gu ge: nehmigen, auch bem Bereine Rorporations Rechte und bie Sportel : und Stempelfreiheit lergnäbigst zu bewilligen geruht, und es sind nonmehr zur Berwaltung ber Anstalt nach § 25 bieler genehmigten Statuten von ben frimmfähigen, b. h. nach § 26 von benjenigen Bereinsmitgliebern, welche wöchentlich mindestens Einen Silbergroschen beitragen, sechs

Worsteher und eben so viele Stellvertreter zu erwählen. Es werben baher zu solcher Wahl sommtliche stimmsschige Mitglieber des Bereins auf den 4. August c. Nachmittags 3 Uhr in den rathhäuslichen Fürstensaal mit dem Bemerken hierdurch eingeladen:

1) Das nach § 29 a. a. D. eine Bertretung durch Bevollmächtigte nicht zulässig ist:

2) das die Beitrags-Duittungs Bücher als Eintritts Karten gelten und daher von den Bereins=Mitgliedern gur Bahlversammlung mitzubringen find.

Breelau, ben 21. Juli 1845. gez. Bartich, Burgermeifter, ale Commiffarius bes Magiftrate. Das proviforische Comitee ber hiefigen Burger-Berforgungs-Auftalt,

Schriften des hochwärdigsten Fürstbischofs von Breslau, Melchior Frhr. von Diepenbrock, vorrathig in ber Buchhandlung Josef Mag und Romp. in Breslau:

Klämisches Stillleben in brei kleinen Erzählungen

von Seinrich Conscience. Mus bem Flamifchen überfest von Melchior Diepenbrock.

Mit Holzschnitten. Regensburg. Rerlag von Puffett. Preis broch. 20 Sgr.

Trauerrede

auf ben Sintritt bes hochwurdigften Seren Franz Xaver von Schwähl,

Bischofs von Regensburg, gehalten in der Domkirche gu Regensburg bei bem Trauergottesbienfte ben 3. August 1841

von Melchior Diepenbrock. Regensburg. Berlag von Mang. Preis broch. 9 Sgr.

## Gesammelte Predigten

Melchior Diepenbrock. Regensburg. Berlag von Mang. Preis broch. 20 Sgr.

Geistlicher Blumenstrauß aus fpanifchen und beuticen Dichter : Garten

ben Freunden ber driftlichen Poeffe bargeboten von Melchior Diepenbrock.

Sulzbach. Berlag ber Seibelichen Buchhanblung. Preis broch. 1 Riblr.

Dem mit unsrer Musikalienhandlung verbundenen, durch die allerbilligsten Bedingungen sich auszeichnenden und durch ausserordentliche Anschaffungen wiederum bedeutend vermehr-ten, jetzt über 50,000 gebun-dene Werke enthaltenden vollständigsten

Musikalien - Leih - Institut können täglich Theilnehmer beitreten.

F.E.C.Leuckart in Breslau,

Kupferschmiedestr. Nr. 13.

Befanntmachung. Das auf Grund der dem Domainen-Fistus als Grundherrn von Kostzyte zur Domaine Imielin, Plesser von Kostzyte zur Domaine Imielin, Plesser Kreises, gehörig zustehenden Mitbaurechts, und aus diesem Recht von dem Domainen-Fistus im Wege der Verleihung zu etwerbende Bergwerts Eigenthum von 61 Kuren an der gemutheten Steinkohlengrube Fmil auf Kostzytower Grunde, im Rentamts Bezirke Imielin, soll an den Pestikietenden Begirte Imielin, foll an ben Beftbietenben veraußert werben, und ift ber biebfällige Licitations-Termin in bem Imieliner Rentamts:

ben 13. August b. J. Nachmittage von 3 bis 6 Uhr vor bem hrn. Regierungerath Gebauer anberaumt.

Die Berfaufsbedingungen und Regeln ber Licitation können in ber hiefigen Domainen-Registratur und bei dem Rentamte Imielin eingesehen weiden. Die Borlegung des Be-sichtigungs- Protokolls und Maaßen-Projekts wird auf Erforbern im Licitatioos = Termine

Oppeln, ben 13. Juli 1845. Königliche Regierung. Abtheilung für die Berwaltung der direkten Steuern, Domainen und Forften.

Erbtheilung. Den unbekannten Glaubigern bes zu Sals bendorf bei Grottkau verftorbenen Erbicholtie seibesigers Amand Hauck; wird die bevorstehende Theilung seines Nachlasses unter die Erben nach § 138 Thl. I. Tit. 17 Algem. 2.9R. befannt gemacht.

Grottfau, ben 22. Juli 1845. Königliches Land: und Stabtgericht.

Freiwillige Gubhaftation. Das su Grosburg sub Rr. 7 bes Spposthefenbuchs gelegene Bauergut, bestebend aus circa 200 Morgen Flachenraum, bem erforber lichen Inventarium, und ben, in gutem Bauftanbe fich befindenden Wohn: und Wirthichafts: Gebäuden, foll auf Untrag bes Befigers in termino ben

26. August c. Nachmittags 3 11hr, in Grosburg, im Bege bes Meiftgebots offentlich vertauft merben. Raufluftige merben hierzu eingelaben.

Strehlen, ben 25. Juli 1845. Das Gerichte-Umt Grosburg.

Ginen nur 5 Monate gebrauchten Pifto: riusschen Dampf-Apparat mit neuesten und beften Conftruktionen, worauf 1500 à 2500 Quart Maifche täglich gebrannt werben fon: nen, bietet nebft allem Bubehor gu einem mas Bigen Preife gum Berfauf

Oppeln, ben 31. Juli 1845. M. Friedlander, Umts. Arrenden: Pachter.

Um 6. August c., Borm. 8 Uhr, follen auf bem Pacthofe 4 Riften Latrigensaft, 2 Faffer Manbeln, 6 Fäffer und 24 Sacte Raffee, 3 Faffer Rofinen, 1 Jas Baumol, 9 Sacte Cacao, 1 Sac Ingwer, 3 Ballen Relfen, 2 Ballen Poximerangenichaalen u. 2 Riften Thee, öffentlich verfteigert merben. Breslau, ben 26. Juli 1845.

Mannig, Muttions:Rommiffar.

### Freiwilliger Berkauf eines Rretschams u. einer Schmiede.

Die hiefelbft an ber großen Strafe von Frankenstein nach Reiffe belegenen, beiben Grunbftücke, nämlich

1. ber Kretscham unb
2. die Schmiede sollen in dem hierzu am 22. August c. Nachsmittags 2 Uhr auf der hiesigen Erbscholtisei anstehenden Termine an den Meist- oder Bestebietenden vertauft werden. Zahlungsfähige Raufluftige werben beshalb hierzu unter bem Bemerten eingelaben, baß zu jebem ber beis ben, einzeln zu verkaufenben Grundstücke eine beliebige Quantität Uder mitverfauft, auch bei nachgewiesener Sicherheit nur eine mäßige beare Ungahlung von Kaufgelbern verlangt werben foll. Das Rabere ift auf ber hiefigen Erbscholtisei zu erfahren.

Rungenborf bei Frankenftein, 28. Juli 1845.

Befanntmachung. Im Auftrage Gines tonigl. hochwohllobl. oberichlesischen Bergamts zeige hiermit an, bag auf ber Alexanderblick: Grube bei Friedrichs wille, auf ben Untheil ber Gruben = Gewert-Schaft:

178 Etr. weißer Stücke (Klinsel), 312 Etr. Wasch: und 1000 Etr. Graben-Galmei

1000 Etr. Graben-Galmei meistbietend gegen gleich baare Bezahlung verfauft werden sollen. Im Zechenhause genannter Grube steht bazu zum S. August e. a. Nachmittag 2 Uhr ein Termin an, wozu ich Kauflustige ergebenst einlade. Bor Abgabe ber Sedote hat jeder Bietungslustige 1/3 des Galmeiwerthes als Saution zu erlegen und verpflichtet sich der Käufer, den erstandenen Salmei binnen längstens 4 Wochen nach erstolaten Zuschlage abgefahren zu haben. Luch folgtem Justilage abgefahren zu haben. Auch hat ein königl. hochwohllöbt. oberschlessisches Berg-Umt festgesett, daß, im Fall nur ein Käuser erschien, der jedesmalige letzt festgesete Tarpreis als Angebot bienen soll.

Glifabeth=Grube bei Beuthen,

ben 28. Juli 1845. Achtzehn, Schichtmeifter.

Gafthofs-Empfehlung!
Ein verehrtes reisendes Publikum erlaube ich mir barauf aufmerklam zu machen, baß ich ben hierorts auf der Reuen-Straße ges

" Safthof jum golbenen Rog" von bem Befiger, herrn Reis, paditweise übernommen habe. Indem ich biesen Gaftbof einer freundlichen Beachtung bestens empfehle, erlaube ich mir die Bersicherung auszuspres den, baf für gut eingerichtete Bimmer, gute Speisen und Setrante, wie auch für die prompteste Bedienung stets dur Zusfriedenheit gesorgt sein wird.

Ratibor, im Zuli 1845.

Ferdinand Sprotte, Gastwirth.

Bei König in Gumbinnen ist erschienen und in allen Buchhandlungen, in Breslau und Oppeln bei Graß, Barth u. Comp., in Brieg bei J. F. Ziegler vorräthig: Mättig, C., Reg. und Schulrath, authentischer Protest der evangelischen Kirche gegen die den symbolischen Schriften angedichtete Geltung, als Beweis, bag die fogenannten symbolischen Schriften nicht Bekenntniffchriften ber evangelischen Rirche find, und eben fo wenig fur Lehr- und Borfchriften in berfelben gelten konnen. 8. geb.

Vieues, empfehlungswerthes Buch.

Reu ericienen bei hoffmann in Stuttgart, ju haben in allen Buchhanblungen, in Breslan und Oppeln bei Graß, Barth u. Comp., in Brieg bei J. F. Ziegler: C. G. Galzmanns Boles: und Jugendichriften, neue, mobifeile, einzig recht= mößige Deiginalausgabe; 18 bis 38 Bandchen: Galgmanns Biographie, Joseph Schwarzmantel, Umeisenbuchlein. Preis biefer 3 Bbchn. gufammen 1/2 Rtl. Das Gange erscheint in 18 Banbchen, jebes von 8 bis 12 Bogen gu 1/6 Rthl. vollftanbig in biesem Jahre.

Co eben ift ericienen und von Mug. Schulz u. Comp. in Breslau, Mitbufer: ftrage Rr. 10 an ber Magbalenenfirche, zu beziehen:

## Die christ-evangelische Gemeinde

### Gedanken über die evangelische Kirchenreform, von J. G. Fenerftein,

Diakonus zu Landeshut. Preis 6 Sgr.

Bon Schiefpulber unterhalt eine beftrenommirte, rheinlandifche Fabrit bei mir eine gut affortirte Dieberlage bei billigften Preifen, melde ich Wieberverkaufern ju geneigter Beachtung ergebenft empfehle.

E. 20. Rramer in Breslau, Buttnerftrage Dr. 30. Fürstenstein. Mittwoch, ben 6. August 1845

Sorn = Concert, von ben 3 vereinten Musikhoren ber Sochlöbt. 6 Artillerie-Brigabe.

Große Schlacht-Musik

von Ruhn, aufgeführt von 50 Musitern. C. Anappe.

Conntag ben 3. Muguft 1845 finbet in Stephansborf großes

Militar-Horn-Konzert und Schlacht-Magit

von den 3 vereinten Musik: Chören ber hoche löblichen 6. Artillerie: Brigade statt. Unfang 21/2 uhr. Es labet bazu ergebenst ein: Usmann.

Die Gröffnung meines neu gebauten Saales, beffen gubboben auf Febern ruht, Saales, bessen zusboden auf Federn ruht, sindet Sonntag und Montag am 3. und 4. Aug. statt. Sonntag am 3. Aug. großes Konzert. Ansang 4 Uhr. Ende 10 Uhr. Entree pro Person 5 Szr. Montag am 4. August Konzert und Ball. Ansang des Konzerts 4 Uhr. Entree 5 Szr. Unsang des Balles 8 Uhr. Das Billet zum Ball 10 Ggr. Die Ronzert: fo wie bie Ballmufit wird von ber rühmlichft befannten Ropelle bes orn. U. Labus aus Schweidnig ausgeführt. Für alles Röthige wird aufs Befte gesorgt sein. Thomas, Gastwirth zur Conne in Reichenbach.

Gin gefitteter junger Menfc mit nothigen Schulkenntniffen und von anftanbigen Ettern fann bet freier Station gegen maßige Pensonn det feiter Station gegen mapige Pen-fionszahlung in einer hiefigen En-gross-Dand-lung als Lehrling eintreten, und ist das Ra-here bei Gebrüder Wiener in Breslau, Ratls-Straße Nr. 15 zu erfahren.

Hausverkauf.

Mein hierselbst belegenes massives Wohn-haus, worin 4 Stuben nebst Alfoven, bem nöthigen Bobenraum, Kellergelaß und Ge-wölbe, so wie ben baran liegenden Garten, bin wölbe, so wie den daran liegenden Garten, bin ich Willens sofort gegen baare Jahlung, sonst aber unter sehr soliden Bedingungen, aus freier Dand ohne Einmischung eines Dritten zu verkaufen. Die Wirthschaft ist laubemialfrei. Die Bedingungen sind personlich oder auf portosfreie Briefe bei mir zu erfragen.
Nackschüß bei Neumarkt, den 26. Juli 1845.

Der Wundargt Rückelier.

Bucker: Conleur, Rartoffelmehl und Ctarfe

empfiehlt billigft: C. G. G. Schlabit, Ratharinenftr. 6

Bester Roman-Cement.

Gine frifde, fo eben empfangene Labung von echt englischem Cement, vorzuglicher Qualität, erhielten in Commisson, und empfehlen zum Preise von 4 Athl. pro Original-Tonne. Berger und Becker, Bischofsstraße Nr. 3.

Bu vermiethen, eine freundliche Wohnung mit Ruche, Stube und Stubenfammer, Ros fenthaler : Strafe Mr. 10 a.

Biblifche Real= und Berbal=Guch: Flopädie von Haupt, 3 Bde. ft. 10 /3 geb. f. 6 Att. und Neuestes Conversations: Legiton für alle Stände 8 Bde. ft. 12 1/12 geb. f. 8 Att., beide noch ganz neu, sind zu haben: Taschenstr. 14, 1 Stiege.

Bon neuer Bufuhre empfiehtt: neue hollanbifche und englifche

ME Heringe bei Ubnahme ganger und getheilter Tonnen, fo wie ftudweise, viel billiger ale bieber:

C. J. Bourgarde, Dhlauerftraße Nr. 15.

Ein großer braungeflecter Wachtelbund, auf ben Namen "Mi" borend, ift verloren gegangen. Ber ihn Schubbrucke 19 im Gewölbe abgiebt, erhalt eine angemeffene Belohnung.

Altar = Kerzen

find billig zu verkaufen Schuhbrude Rr. 50. Bon Meifiner, grauen Mörberwiger und Militair-Thon halt fortwährend Lager und of. ferirt zu billigen Preisen: Carl Steulmann, Breitestrafe Rr. 40.

Berloren ging auf ber Schweidnigerstraße ein kleiner gelbgeflecter Bachtethund. Ber benselben Reumarft Rr. 1, drei Stiegen, bei herrn Schuberth abgiebt, erhalt eine angemeffene Belohnung. (Befonberes Rennzeichen: 1 boben.)

Ein maffiver gotbner Siegelring mit violetstem Stein — inwenbig V. H. eingravirt — ift gestern auf bem Schießwerber verlorenges gangen. Der ehrliche Finder wird erfucht, felbigen gegen eine gute Belohnung Abrechts-ftrage Rr. 24, eine E eppe, abgeben zu wollen.

Saus : Bertauf. Selbftfaufern, aber auch nur folden, Raberes mit Bennig, Ring Nr. 48.

800 und 1000 Athl. werben gegen gang fichere Sprothet gefucht. Raheres Schubbrude Rt. 16, par terre.

In ein auswärtiges Posamentir: Beschäft fann ein anstänbiges Madden als Bertauferin balb placitt werben burch

Eduard Better, Reufcheftr. Rr. 2.

Die fo fehr beliebte Palmfeife empfingen und empfehlen zur geneigten Beachtung, pfb. 4 Sgr., 8 Pfb. 1 Rtl.

Schuffel u. Juft, Dhiauerftrage Rr. 84.

Der offene Poften eines verheiratheten Jagers ift bereits befest v. Schwellengrebel, Regerberg Rr. 21

Gin fleiner junger brauner Bachtelhund it ftahlernem Rettenhalsband, auf ben Ramen Schelle borend, ift abhanben getommen. Ber benfelben Rurge Gaffe Dir. 2, 2 Treppen hoch, abgiebt, erhalt I Thir. Belohnung. Bor Untauf wird gewarnt.

ABohnungs: Gesach.
Ein einzelner Herr sucht zum 1. Okt. b. J.
zwei Zimmer ohne Möbels, wo möglich in der Schweibniher ober Ohlauer Borstadt im Preise von 80 bis 100 Athle. Apmeldungen bei G. Militich, Bifchofftraße Dr. 12

Ein mit guten Schulkenntniffen versehener Rammerherr v. Sohberg a. Soglau. herren Rnabe, mosaischen Glaubens, tann sofort ein Guteb. v. henbebrand a. Raffadel, Gr. von Unterkommen in einer Rurzwaaren Danblung Coverden a. Dunern. — botel be Sileste: finden. Raberes im weißen Storch bei Grn. M. Wiener.

Aufforderung. Ein mit guten Arteften versehener Buhnenmeister kann sich melben. Das N lauer Strafe Rr. 4, im Gewölbe.

Bieberum erhielt ich einen neuen Transport

frisch geschossener Krick = Enten

und verfaufe bas Paar ju 10 Sgr., so wie auch große Stockenten, bas Paar ju 20 Sgr.

Frisches Rothwild, von Ruden und Keule, bas Pfb. 21/ Sgr. Lorenz, Wilbhandler, Fischmarkt Rr. 2, im Reller.

Eine noch in gutem brauchbaren Zustande befindliche Dampfmaschine von acht bis zehn Pferbetraft wird zu taufen gesucht. Das Rabere Neumarkt Rr. 42 im Gewölbe.

Engl. Matjes-Heringe und Rauchheringe in befter Gute offerirt bil. igft: 21. Reiff, Altbuffer Strafe Dr. 50.

Bu vermiethen: Rifolaiftrage Rr. 42 eine Stube und Alfove nebft Beigelag.

Bu vermiethen und Michaeli gu beziehen ift Felbgaffe Rr. 7 bie eifte Etage, im Gangen ober auch getheilt. Das Rabete beim haushalter.

Gine Tifchler : Bertftatt ift gu vermiethen: Matthiasftraße Dr. 13.

Gine gut geschmiebete eiferne Gelbtaffe mit 12 Riegeln, und icones Aften Matulatur ift gu billigen Preifen ju vertaufen: Summerci Rr. 17, eine Treppe boch.

Gin ju jebem Bertaufs : Gefchaft befonbers vortheilhaft gelegenes, massives, mit Remise versetenes Saus in einer fehr lebhaften Ge-birgsstadt, steht billig zu verkaufen. Reflek-tanten belieben ihre Abressen verstegelt bei berrn G. 2B. Plet M. G. Rr. 3 in Bres: lau franco abzugeben.

Gin großer trockener Reller ift jum 1. Geptember ober ju Michaelis c. ju vermiethen. Das Rabere Bluderplag 16 im Bewolbe gu erfragen.

3mei elegant möblirte Bimmer im iconften Stadttheile sind jum 1. September unter an-nehmbaren Bedingungen zu vermiethen. Bu erfragen herrenstraße Rr. 20 im Comtoir.

Eine herischaftliche Wohnung im 3. Stod, 5 Stuben, verschloffenes Entree nebst Bubehör ift fur 250 Rthl. ju vermiethen Ohlauer

Strafe Dr. 56.

Angefommene Fremde.
Den 30. Juli. Hotel zur golbenen Bans: Fr. General v. Dombrowska a. Minagora. Fr. Gr. v. Bosowicz aus Galizien. Or Kammerherr Bar. v. Mündhausen aus Schwebelvorf. Or. Kammer-Dir. v. Keltschappen aus Bels. Ho. Partik d'Hanens und Kaust. a. Dels. Ho. Partik d'haneus und KauflSchumann und Burghardt a. Berlin, Jedlig
a. Waldenburg, heithaus a. Magdeburg, Kar melski a. Warschau, Ostmann aus Hamburg, Davidschin a. Brody, hargreares aus Wien.
dh. Sutsb. Pritsch, a. Erünberg, Untoszewski
a. Polen. — Hotel zum weißen Abier:
dh. kandgerichtsrats Sachse und Iustizkommissen.
Weiblich aus Gleiwis. Hr. Justizkommissen.
Beiblich aus Gleiwis. hr. Bar. v. Seherrs
Thos a. Kujau. hr. Posoperulänger Düssche
a. Wien. hr. Oberamtm. Wagner a. Sakrau. hr. Kaufm. Steinthal a. Berlin. hr.
Beamter Jarusche a. Posen. hd. D. v. S.
Useis. Sethard aus Glogau, Eberhard aus
Oppeln. hr. Lieut. Eberhard aus Strehlen.
hr. Justizkommiss. Robert aus Berlin. hr. or. Juftigkommiff. Robert aus Berlin. Baron von Ceherr: Thoß a. Molden.

koverben a. Dünern. — Dorel de Silefter och Park. Arzyganowski u. Dr. Wesolowski a. Krakau. Or. Sekret. Pannek aus Posen. Oh. Pakoren Hürmer a. Sandewalde, Müleser aus Tschilesen, Rudolph aus Mondschüß. Or. Candesaltest. v. Deugel a. Wenig-Nosen. Fr. v. Schickfuß a. Poln. Elguth. Fr. von Mosenberg-Lipinski a. Gutwohne. Or. Obersförfter Gölbel aus Sebezyn. Or. Apotheker Büttner aus kömen. Op. Kaust. Scheibing a. Berlin, Erfurt aus Grünberg, Kretschmer a. Freiburg kommend, Orogand, Or. Moll u. Aktuarius Köppert a. Neumarkt. — Hotel zum blauen pixsch: Op. Pfarrer Schmidt a. Oberspasselbach. Or. Mühlenbesiger Gerstmann a. Kriedeberg. Op. Kaust. Felix aus Schlawengig, Goldstein a. Kalisch. for. Bausinsp. Wattenberg a. Brieg. Op. Justiziar. Schlawensis, Goldstein a. Kalisch. for. Bauinsp. Wartenberg a. Brieg. Dp. Justiziar. Abeiser aus Reise, Mandte, Megedaumeister Schässer u. Part. Becker aus Lüben. Perr Eigenthümer Castelmus a. d. Schweiz. Ferr Beamter be Paides a. Warschau. Dr. Part. Schäfer aus Schwabach. — hotel zu ben drei Bergen: Ho. Kaust. henninger und Kleinfeller a. Kisigen, Stölzner aus Leipzig, tenning a. Mainz. Dr. Pepold a. Dreeden.

— Deutsche ha us: hr. Guteb v. Grascowski a. Glubezyn. hr. Kunstgartn. Sternisst a. Potsdam. hr. Kausm. Spriich aus Strehlen. hr. Schausp. Lemmel a. Königs-Strehlen. fr. Schausp. Lemmel a. Konigs-berg. - 3 met golbene Lowen: fr. Faberg. — Iwef golbene Bowen: Pr. Has britant Stieglis a. Lauban. De. Raufmann Scholz a. Pofen. — Weises Roß: herren Raufl. Stein a. Stendal, Relft a. Wolmir-ftäbt, Haber a. Bernstadt. Dr. Förster Pusch a. Laski. — Golbener hecht: Hh. Lehrer Schäfer a. Görlis, Seisert a. Polkwis. Dr. Kandidat Finger a. Ob.-Jauche. — Weißer Stord: Sp. Rauff. Reumann a. Bleiwie,

Jatobi a. Posen, heithern a. Eefchnig.
Privat-togis. Schweidnigerftr. 5: Hr.
Subrektor heinke aus Cuben. — Kupferschmiedestr. 43: Hr. Architekt Langer a. Slaz.
— Ming 20: hr. Pastor Uhlich a. Pömmelte.
— Ming 8: hr. Geh. Rath Senator v. Falh a. Warschau. — Mitterlay 7: Fr. v. Pförtsper a. Schippsperia. ner a. Schiroslawig.

### Wechsel - & Geld - Cours. Breslau, den 31. Juli 1845.

|    |                                  | -             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|----------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Wechsel-Course.                  | Briefe,       | Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | Amsterdam in Cour  2 Mon.        | 100-100       | 1393/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Hamburg in Banco à Vista         | -             | 150%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1  | Dito 2 Mon.                      | 1             | 1491/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | London für 1 Pf. St /2 Mon.      | 6, 261/2      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1  | Leipzig in Pr. Cour h Vista      | 10000         | 03004473                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    | Dite Messe                       | M TOUCHS      | Africa St.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20 | Augsburg 2 Mon.                  | -             | Account 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8  | Wien 2 Mon.                      | -             | 1033/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| u  | Berlin à Vista                   |               | 995/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Dito 2 Mon.                      | 15 444 5 (6)  | 99 1/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ã  | Residence School Street Co.      | mrohum        | District of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2  | Geld-Course.                     | MEN (20)      | 18.28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Gera Gourse.                     | Edward        | and the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1  | Holland. Rand-Ducaten            | -             | Attent ()                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,  | Kaiserl. Ducaten                 | 96            | COURSE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Friedrichad'or                   | 3 10151       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8  | Louisd'or                        | 1111/2        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | Polnisch Courant                 | () Six        | Gerial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0  | Polnisch Papier Geld             | 961/12        | 7.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | Wiener Banco-Noten à 150 Fl.     | /12           | 105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2  | THE MINISTER OF LANCE OF STREET  | 1351503       | 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | Zins-                            | CONT NO       | No. Salah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1  | Effecten-Course. fuss.           | monlaw        | 0.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| i  | Children and the second          | 2002/         | 10000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | Staats-Schuldscheine 31          | 1001/3        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | SeehdlPrScheine à 50 R           | 881/4         | THE OWNER OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 8  |                                  | 44.400        | 15070 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | Dito Gerechtigkeits dito 41/2    | O. Ton        | 2-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20 | Grossherz, Pos. Pfandbr, 4       | 1043/4        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | dito dito dito 31/2              | -             | 971/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1  | Schles. Pfandbr. v. 1000 R, 31/2 | -             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2  | dite dito 500 R. 31/4            | 1001/4        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|    | dito Litt. B. dito 1000 R. 4     | -             | 1032/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -  | dito dita 500 R. 4               | Marie Control |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | dito dito 31/2                   | -             | 981/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9  | Disconto                         | 41/2          | The state of the s |
| 1  | Control of the second species    | No. of Lots   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Universitäts : Sternwarte.

| 10 To 11 10 In   |                   |       | Thermometer                  |                              |                        | I SERVICE OF THE                        |             |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------|------------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| 30 Juli                                              | 1845.             | 3. E. | inneres.                     | äußeres.   n                 | feuchtes<br>niedriger. | Wind.                                   | Gewölf.     |
| Morgens<br>Morgens<br>Mittags<br>Nachmitt.<br>Ubends | 9 uhr.<br>12 uhr. | 8, 16 | + 15 8<br>+ 16, 0<br>+ 17, 0 | + 11, 2<br>+ 10 9<br>+ 15. 6 | 1, 2                   | 76 B<br>8 B<br>16 BSB<br>4 BSB<br>4 BSB | große Wolfe |

Temperatur: Minimum + 10, 9 Marimum + 15, 6 Dber + 16 8

Bredlau, ben 31. Juli. Getreibe - Wreife. Mittler. Riebrigfter. Sochfter. Bu vermiethen Tauenzienplat Nr. 3: veränderungshalber, im Laufe des Monats August oder Michaelis c. zu beziehen eine Parterre-Wohnung von 3 Studen nebst Bei-gelaß. Näheres daselbst.

Meizen: 1 Ml. 25 Sgr. — Pf. 1 Ml. 20 Sgr. — Pf. 1 Ml. 15 Sgr. — Pf. Roggen: 1 Ml. 12 Sgr. 6 Pf. 1 Ml. 10 Sgr. 3 Pf. 1 Ml. 8 Sgr. — Pf. Gerste: 1 Ml. 5 Sgr. — Pf. 1 Ml. 3 Sgr. — Pf. 1 Ml. 1 Sgr. — Pf. Hander: — Ml. 28 Sgr. — Pf. — Ml. 25 Sgr. — Pf. — Ml. 22 Sgr. — Pf.

Der viertelfahrliche Abonnements Preis für die Breslauer Zeitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schlessische Spronit," ift am hiefigen Orte 1 Thir. 20 Sgr.; für die Zeitung allein 1 Thir. 71/2 Sgr. Die Chronif allein toftet 20 Sgr. Auswärts koftet die Breslauer Zeitung in Berbindung mit der Schlefischen Chronif (inel. Porto) 2 Thir. 121/2 Sgr.; die Zeitung allein 2 Thir., die Chronif allein 20 Sgr.; so daß also den geehrten Interestenten für die Chronif fein Porto angerechnet wird,